# mage not available



lusgabe

Class

OHIO STATE UNIVERSITY.

## Volksleben in Steiermark

#### in Charafter= und Sittenbildern.

3mei Bitcher.

Don

Peter Rojegger.

Siebente Unflage.



**Ceipzig** Verlag von E. Staadmann 1902.

PG 253

Ulle Rechte vorbehalten.

Drud von C. Grumbach in Leipzig

# Geleitbrief.

ieses Buch ist mitten im Volke entstanden, und zwar zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten. Doch geschah es zweckbewußt und in der Absicht, etwas Einheitliches und meines Volkes Würdiges zu gestalten.

Ich wiederhole hier, was ich meinem Buche: "Die Aelpler", welchem sich dieses Werk ergänzend anschließen mag, vorausgeschickt habe. Die Volkselemente in ihren unendlichen Verschiedenheiten und Abwechslungen können niemals erschöpfend behandelt werden; jeder Versuch, sie als Sanzes darzustellen, ist stets noch fragmentarisch geblieben.

Meine Aufgabe ist, von einem kleinen, bislang noch wenig beachteten und kaum aus sich hervorgetretenen Theil des deutschen Bolkes, von den Bewohnern der Steiermark, besonders des oberen Landes und hier vor Allem von der Bauernschaft, ein anschauliches Bild zu geben. Dabei ist zu berücksichtigen die materielle Existenz, die Stellung, die Beschäftigung, die Seelen- und Gemüthszustände, die Aus- drucksweise, das geistige Leben im Liede, im Schwanke, in

der Sitte und Sage und in religiöser Beziehung. Bei einer solchen Stofffülle ist es schwer, sich zu orientiren und gerade das Charakteristische herauszusassen. Typische Gestalten hervorzuheben und in sich gerundete Lebensbilder zu zeichnen, schien mir in vielen Fällen als am zweckmäßigsten. Ich habe in meinen Schilderungen häusig die Form der Erzählung anzenommen und hatte es hierin leicht, Charaktere darzustellen, mit denen ich in persönlichem Berkehre gestanden, Geschichtchen und Austritte zu erzählen, die thatsächlich vorgefallen sind und vorfallen können. In solcher Weise glaubte ich die wesentlichsten Eigenarten meines Bolkes am besten zu fixiren und plastisch zum Ausdrucke zu bringen.

Bemerkt sei, daß in Bezug auf das Liebesleben und auf die bäuerliche Religiosität die Schilderungen nicht prüde sein dürsen, soll der Wahrheit die Ehre gegeben werden. Auch ist es Recht und Pflicht des Sittenschilderers, das Unechte und Ungesunde als solches nach seiner Weise zu brandmarken, und selbst, wenn es ein geheiligtes Kleid trüge. Ich glaube, daß das Buch wohl beweisen wird, wie hoch sein Berfasser die wahre Sittlichkeit und die Religiosität des Herzens zu schätzen weiß.

Meist habe ich mich in der Darstellung nur auf die Erscheinungen selbst beschränkt, ohne viel nach dem vorseinstigen Ursprunge oder nach der heutigen Ausdehnung dersselben zu fragen; das Eine sei dem Geschichtsforscher, das Andere dem Statistiker belassen. Der Sittenschilderer hat seine eigene Domäne.

Die Ursprünglichkeit des Volksthums ist im Untergehen. Die durch alle Thäler ziehenden Eisenbahnen mit dem, was sie bringen und nehmen, ersticken, wenn auch nicht sofort den Kerncharakter der Bevölkerung, so doch die ungezwungenen Neußerungen desselben, die alten Sitten und Gebräuche, Lieder und Sagen, und schließlich selbst die alte Anschauungs-weise. Manche Zustände, wie ich sie in diesem, stets der alten Sitte Rechnung tragenden Buche darstelle, sind schon heute verblaßt oder gefälscht. Bieles derlei Zugrundegehende ist allerdings so beschaffen, daß wir es nicht beklagen wollen; aber damit fällt leider auch Anderes, echt Poetisches, für das Gemüth Tiesbedeutsames, wosür der Geist unserer Zeit keinen Ersatzu bieten vermag.

Sind gleichwohl nur diese eben angedeuteten Factoren und die zarten seelischen Eigenschaften des Alpenvolkes die aumuthenden, so wird dem Liebhaber des Bolksthümlichen und besonders dem Culturhistoriker auch die Darstellung des Derben, Rauhen und vielleicht sogar Widrigen nicht unwills kommen sein dürsen. Hat man es einmal mit den Elementen des Bolksthums zu thun, so muß man Eines und das Andere nehmen, wie es sich bietet.

Selbstverständlich sind für die örtliche Beschränkung oder Ausdehnung des hier als "steirisch" bezeichneten Volkslebens nicht die politischen Grenzpfähle maßgebend. Ich habe allerdings nur mein engeres Heimatland Steiermark vor Augen, doch viele der Erscheinungen werden durch die Besichaffenheit und natürlichen Zustände des Landes bedingt und werden sich demnach erstrecken, so weit die natürlichen Berhältnisse dieselben sind, also vielleicht mehr oder weniger über den ganzen Alpenzug. Andererseits wieder ist die Abstammung maßgebend oder die Angrenzung an eine fremde Nationalität, die Bermischung mit derselben u. s. w.

Ich sondere meine Darstellungen in zwei Theile: "Das Haus" und "Das Jahr". Ersterer Theil soll hauptsächlich Herz und Seele des Landmannes in seiner täglichen Umsgebung und in seinen verschiedenen Lebensabschnitten, letzterer die Sitten und Gebräuche, welche sich an bestimmte Jahresseiten binden, zum Ausdrucke bringen.

Ich reihe dieses Buch meinen "Aelplern" an. Mögen benn solche volksthümlichen Schilderungen sich gegenseitig ergänzen, ein möglichst volles, geklärtes Bild geben und somit ihre guten Wege und Freunde finden!

Der Berfasser.



Erftes Buch.

# Das Haus.

## Paussegen.

er Rigler auf der Höh' baut sich ein Wohnhaus. Man kann die Hammerschläge und das Schreien der Arbeiter und das Kollern der Holzstücke schon von weitem hören und der Wald jenseits der Schlucht macht Alles nach. Und der baut doch kein Haus; er steht nur da und sieht zu und versucht das Kollern und die Hammerschläge und selbst das Lärmen der Leute, damit er Alles kann, wenn an ihn einmal die Neihe kommt, den Menschen ein Haus zu bauen.

Wir sind durch den Wald gekommen und sehen nun den neuen Bau. Er ist ganz von Holz, aber in der Sonne sieht er golden aus und steht gar stolz da und auf den Gerüsten eilen Arbeiter hin und her und tragen und schieben Balken. Auf dem Dachstuhle klettern Andere und hämmern, und ganz oben am Firste steht auch Einer und hält einen grünen Baumwipfel, an welchem bunte Bänder flattern, und schwingt ihn und jauchzt auf und schießt eine Pistole ab und — nun wird plötzlich Alles still, die Leute legen ihre Werkzeuge aus der Hand und entblößen die Häupter.

Da erhebt Der auf dem Dach in der Rechten seierlich ein volles Weinglas und mit lauter Stimme spricht er den Haussegen:

> "Gott beschütze dieses Baus! Glud herein, Unglud hinaus! Jedem, ber vorüber geht, Das Baus zur Ginkehr offen fteht, Und wer brinnen, bleibe frifch und gefund Und ftets gesegnet viel' Tag' und Stund' Sanct Rlorian beschüt' Euch all', Das Korn im Raften, das Bieh im Stall. Die Schedigen Ruh', die braune Ralbn, Die treibt fein luftig auf bie Alm; Dort oben giebt es grune Bafen, Thun Ruh' und Ratben friedlich grafen! 3d rufe an ben heiligen Erhardi, Den heiligen Batrigi und Medarbi, Und ich labe fie ein in's neue Saus, Und Maria Mutter Gottes auch; Und die heiligste Dreifaltigkeit Bum Schutz und Segen in Ewigfeit!"

Und wie der Mann den Spruch zu Ende gesagt, da trinkt er das Glas aus in einem Zuge, schwingt es und schleudert es nieder auf das grüne Erdreich.

Da krachen die Pöller, da jauchzt und jubelt Alles drein und der Mann auf dem Firste steckt den bunten Wipfel auf den Giebel.

Und erst, wenn das herabgeworfene Glas ganz geblieben, ist des Jauchzens und Hutschwenkens kein Ende — denn das bedeutet viel, das bedeutet ein ganz besonderes Glück für das neue Haus — etwa eine goldene Hochzeit oder gar eine Priesterweihe!

Das neue Gebäude steht eigentlich auf einer Brandstatt.

Bor einem Jahre noch war hier das alte Saus mit bunkelbrauner Holzwand und weit vorspringendem Strohdach. Der Bater des Urgroßvaters hat es gebaut, doch es war glatt und fest und mare auch noch gestanden für Entel und Urenfel. Aber es mußte Geld verftectt gewesen sein unter dem Strohdache; - gerade in der Christnacht war's, nach bem "Rauchen", und die Leute fagen juft beim Abendmable und erzählten sich Geschichten von der "Mettenstund", wie das Bieh redet und in den Häusern verborgenes Silbergeld verstorbener Personen zu brennen beginne - da hörten sie oben auf dem Dachboden schnalzen, als ob jemand Spane breche. Die Leute sahen sich starr an und die Löffel blieben ihnen in der Schüffel oder im Munde fteden - das muffe ein Gespenst sein; doch schon springt die Thur auf, der Nachbar stürzt herein: "Jesus Maria, so rührt's Euch, das Saus brennt!" Gi freilich rührten fie fich nun, aber nur, daß sie sich selbst retteten; in einer Stunde mar Alles vorbei und als draußen im Dorfe unter Musik und Glockenklang der freudenreiche Mitternachtsgottesdienft begann, ftanden fie beim Rigler auf der Soh' weinend und flagend um den Gluthhaufen und hatten nun fein Saus und Beim zum Chriftfeste.

Aber die schweren Zeiten sind vorübergegangen — und heute steht, wie wir sehen, ein neues Gebäude da, stolzer und größer als das alte, und der wehende Wipfel auf dem First, der bedeutet Hoffnung, frische, reiche, heitere Hoffnung!

Lustig schieben und ziehen und heben und hämmern die Arbeiter, und die Bäuerin backt in der nebenan ausgeschlagenen Bretterhütte das reichliche Mittagsmahl; da schreien Die aus dem Dache plötzlich: "Hallo, Hallo! Die Buttertragerin!" und niederklettern sie vom Gerüste, und Alle lassen ihre Acrte und Hämmer fallen und steigen zu Boden, eilen in die Hütte,

raffen Töpfe, Pfannen, Kübel, Blechwerkzeuge und was sie jonst Klingendes und Schrillendes erwischen können, zusammen und stürzen damit davon.

Einem Weibe eilen sie entgegen, welches langsam mit einem großen verdeckten Korbe auf dem Kopfe des Weges herankommt. Es ist eine Magd aus der Nachbarschaft und bringt den Bauenden Schmalz und Butter zum Geschenke und zum Haussegen.

Wenn nämlich ein Bauer einen neuen Bau aufführt, ist es Haus oder Stall oder Scheune oder Mühle, so schickt ihm jeder Nachbar, gleichsam zum Glückwunsche, Schmalz und Butter, um die Arbeiter damit leichter verköstigen zu können. Deshalb kommen diese dem Boten so freudig entgegen und geben ihm mit närrischer Musik das Geleite bis zur Hütte oder zum Hause des Beschenkten.

Das ist denn ein seltsamer Zug. Boran geht ein Bursche mit der Fahne, welche ohne Stange genau einem Sacktuche gleichen würde; diesem folgen die Musikanten mit den erwähnten Instrumenten schellend, trommelnd und polternd, und zwar mit einer außerordentlichen Frische und Lustigkeit. Nach diesen kommen zwei eifrige Straßenkehrer, welche mittelst Küchenbesen den Weg säubern, und nun folgt die Priesterin mit dem Allerheiligsten — die Magd mit der Butter.

So bewegt sich der Zug gegen das Haus, und erst wenn die Magd des Nachbars die Last in die Hände der Bäuerin gelegt hat, verstummt der Lärm, welcher sich aber neuerdings erhebt, sobald die Butterträgerin nach einer eins genommenen Jause das Haus wieder verläßt.

Der beschenkte Theil hat für den "Haussegen" in einigen Tagen ein Gegengeschenk zu machen, welches meistens in einem Korb Krapfen besteht. Auf diese Art wird der Bauherr von der Nachbarschaft mit esbarem Rathe genügend versorgt, und je öfter den Butterträgerinnen das Geleite zu geben ist, desto lustiger werden die Arbeiter und desto mehr Glück und Segen wird in die Fugen der Holzwand gezimmert.

Festlich geht es dabei her und geheimnisvoll, wenn sie ein Haus bauen. — Und das wissen die Stadtbaulente nicht, daß man den ersten Grundstein eines Hauses mit keinem Hammerschlag berühren darf, daß man ihn liegen lassen muß, wie er zuerst auf den Boden kommt, auf daß der neue Bau feststehe und kein Griff, kein einzig Werk darin umsonst gethan werde; — und das wissen sie auch nicht, die Studirten, daß man (wie es in einigen Gegenden gebräuchlich) an den vier Ecken des Hauses geweihte Weidenzweige einzimmern nuß, zum Schutze gegen die vier Elemente.

Darum wird, von der ersten Grundsteinlegung bis zum Einzug in den neuen Bau, nichts versäumt, was da seit alten Zeiten bestanden und hergebracht ist.

Und nun:

Glud herein, Unglud hinaus! Sott beschütze dieses Saus!



# Paus und Peim.

### Meberficht.

enn uns schon der Zustand der Dorftirche maßzgebend ist für die Höhe der Cultur, der ethischen und ästhetischen Entwicklung einer Gemeinde, so ist es uns um so viel mehr das in sich abgeschlossene Geshöfte, die einsame Waldhütte, freilich wohl häusig blos durch die Laune des Zusalls und der natürlichen Verhältnisse zusammengewürselt, oft aber doch aus dem Herzen der Bewohner herausgewachsen und dem Geiste alter Sitten angemessen. Die Wohnungen des Volkes sind die treuesten Verkörperungen seiner Seele. Ich bemerke dieses, weil dadurch Wanches eine Begründung erfährt, was wir uns in den Zuständen der Wohnungen des Landvolkes gegenüber unserem heutigen Culturzustande nicht zu erklären vermögen.

Um alle wesentlichen Eigenthümlichkeiten des Hauses anschaulich zu machen, darf ich keines aus dem Kirchdorse oder gar aus einem Marktslecken, ebensowenig aber auch aus dem Flachlande der nichtdeutschen Bevölkerung heraussgreisen, sondern ich muß den Leser in ein in sich abgeschlossenes Gehöste führen, in ein Gehöste, dessen Justände und Bewohner sich seit Jahrhunderten fast gleich geblieben sind. Die einzeln stehenden Telds und Waldgehöste bilden in Steiermark auch

die Mehrzahl und somit den Durchschnitt der Zustände des steierischen Bauernhauses.

Wenn wir durch eines der schönen Thäler Obersteiers marks wandern, so sehen wir zwischen Wiesen und Aeckern über einem Hügel her ein paar alte, hohe, buschige Fichten oder Tannen aufragen. Näher kommend erblicken wir unter diesen Bäumen die schimmernden Bretters oder Schindeldächer eines Gehöftes. Es steht gewöhnlich auf einer jener hügelartigen Erhöhungen, wie sie durch die Zeit her aus den Schluchten und Gräben der Gebirge hervorgeschwemmt werden.

Diese Hügel bilden sichere Grundsesten und die hier ausmündenden Schluchten sind die besten Wege für Holz und Streu, welche aus dem Gebirge hervorgeholt werden müssen. Freilich suchen sie die Ansiedlung der Menschen zusweilen auch mit einer Ueberschwemmung heim, aber das ist schon so im Leben, daß Vortheil und Gefahr sich stets die Hände reichen.

Gern legen sich die Gehöfte auch an sübliche Bergshänge, um vor den schädlichen Nordwinden geschützt zu sein und im Frühjahre den Lenz aus erster Hand von der Sonne zu erhalten, wenn im Thale und an nördlichen Hängen noch lange der Schnee liegt. An der Wests oder Nordseite des Gebäudes steht stets ein "Schopf" Bäume, mit mächtigem, verknorrtem, versilztem Geäste; er dient als Schutzwall gegen Stürme und als Blitzableiter. Solche Bäume sind entweder die letzten Reste des einstigen Hochwaldes, welche sich die Ausreuter zum Schutzmantel für Kind und Kindeskind ausbewahrt haben, oder sie sind von späteren Bewohnern des Anwesens sür diesen Zweck gepflanzt worden. Unsere Vorseltern scheinen die Bedeutung des Baumes besser verstanden zu haben als unsere heutigen Landwirthe; heute fällt es dem

Bauer nicht ein, zu Grunde gerichtete oder alterswegen absterbende Waldbäume durch junge Sprößlinge zu ersetzen, und die Bemühungen des Ackerbauministeriums, der landswirthschaftlichen Vereine und der mit der Pflege des Waldessich beschäftigenden Personen haben bisher hierin noch sehr wenig Erfolg gehabt.

Das Gehöfte ist stets von dem mit einem Holzzaun begrenzten Anger umgeben, an welchen sich die Wiesen, Felder oder der Wald reihen. Es besteht aus dem Wohnshause, den Stallungen, Scheunen, Wagens und Werkzeugsschupfen und dem Feldkasten. Defters ist auch die Getreides mühle in der Nähe.

Diese Gebäude bilden in ihren Stellungen entweder einen "Ringhof", in welchem sie im Viereck einen freien Raum, den "Hof", einschließen, oder die Stallungen und Scheunen stellen einen einzigen Ban dar, in welchem Falle sie dann "Marstadl" genannt werden. Diese letztere Art ist die neuere; Ringhöse werden nur selten mehr gebaut.

Man sieht, es, der Ringhof hat einen mittelalterlichen, burgartigen Charakter, den die Erbauer den Burgen ihrer Lehensherren abgelauscht haben mögen. Zudem war ein solcher Hof seine eigene Schutzmauer gegen die Naubthiere, sowie gegen herumstreichendes Gesindel. Ferner entsprach diese Form am besten der inneren Eintheilung solcher Stalslungen, auf die wir später zurücktommen werden.

Das Wohnhaus des Landmannes ist in Gebirgsgegenden von ziemlich bedeutendem Umfange; es ist meist aus Holz gezimmert, mit Steinen roh untermanert und mit Brettern, oder, und das gewöhnlich bei Huben, Maierhöfen, die größeren Herrschaften zugehören, mit Schindeln eingedeckt. Das Bausholz ist von Fichtens oder Lärchenstämmen; es ist in den

älteren Gebäuden zumeist noch frisch erhalten, während es in neueren verhältnismäßig viel früher zu morschen beginnt. Der Grund dafür ist, daß man einst reise, kräftig ausgeswachsene Baumstämme nahm, während man in unserer Zeit schon den jugendlichen Wald zu Banholz niederschlägt, und die Fasern auch zu wenig austrocknen läßt, bevor man sie in die Zimmerung bringt.

Die Ecken der Zimmerung, der "Schrott", in welchem die glatt und viereckig gehauenen Bäume ineinander greifen, sind, besonders bei älteren Bauten, sehr genau und zierlich gefalzt und geben so der Außenwand einen netten Kahmen.

Die Fenfter ber Stube find zumeift ausgetäfelt.

An den alten Häusern findet man die Fenster sehr klein, sie lassen nur das nothdürftigste Licht in's Innere; es wurden dadurch die großen Glastafeln und Fenstergitter erspart und es hatten Wind und Kälte weniger Zutritt.

Mehr Aufmerksamkeit wendete man schon den Thüren zu, obwohl bei vielen noch die hölzernen Klinken belassen sind. Besonders viel hält der Bauer auf die äußere Thür. Wenn sie auch bei manchen Häusern eine roh zusammengenagelte Bretterwand ist, so hat sie doch wieder bei anderen eine ganz geschmackvolle Vertäselung. An der äußeren Thür sindet man häusig den "Haussegen des heiligen Apostels Jakobus" genagelt oder eine Menge kleiner Holzkreuzchen. Es wird nämlich alljährlich am Kreuzerfindungstage aus Weidenzweigen, die am Palmsonntage geweiht worden, so ein Kreuzchen geschnitzt und an die Thür geheftet; das ist ein Bannzeichen gegen Unglück, besonders gegen die Ungewitter. Das Unglück geht an solchen Kreuzchen vorüber, wie der Würgengel an den mit Blut bestrichenen Thüren der Fraeliten vorüber gegangen ist.

Das Dach hat den Winkel von beiläufig 45 Graden; es steht über die Wände weit hinaus und bildet so ein Vorsdach für Geräthe oder Brennholzstöße, welche als Wintersvorrath am Hause aufgeschichtet werden. Am vorderen Giebel bildet das Dach eine Art Schild für den "Gang", der sich in Form eines Valkons an der Wand hinzieht. Dieser Gang wird von den Bodenräumen heraus betreten und dient zum Trocknen von Kräutern und der Wäsche. Die Brüstung ist meistens mit zierlich geschnitzten, aufrecht stehenden Brettchen eingelegt und giebt so dem Gebäude ein etwas schweizerhaussartiges Aussehen.

An der Windkehrseite des Daches ragt der Rauchfang, meist ganz einfach aus vier Brettern zusammengenagelt, hervor. Er hat eine etwas schiese Richtung, und oben unter seinen Dachbrettchen vier halbrunde Lücken. An den Dachgiebeln ist entweder ein Anopf aus Holz oder ein Arcuz. Der Erste der diese Formen angewendet, hat dabei wohl an die Auppel oder das Kreuz seiner Pfarrkirche gedacht.

Scheunen sind gewöhnlich ohne solche Giebelverzierung. Noch erwähne ich die weißen Schußscheiben, welche bei vielen größeren Häusern mit Augeln bespickt oder durchlöchert an der Wand haften. Es wird in Steiermark viel nach Scheiben geschossen. Zuweilen ist auch ein aus Brettern geschnitzter Hirsch an die Wand genagelt, der ebenfalls mit Augeln durchlöchert ist. Es ist die Figur des "lausenden Hirsch", auf den man bisweilen zu schießen pflegte. Der Centrumschütz nimmt die Scheibe oder Figur mit heim und nagelt sie an die Wand seines Hauses.

Mun treten wir in das Haus.

Da kommen wir von dem harten "Antrittstein" auf weichen Grund, denn der Fußboden des Vorhauses, die

"Lauben", ist oft nur aus braunem Lehm getreten, ein Stein= oder Holzboden ist nur in besseren Häusern. Die Lauben dient in den meisten Hösen auch als Zeugkammer, und man sieht, wie an den Wänden die Hacken, Aexte, Spaten, Hauen, Sägen u. s. w. herumhängen. Gegen die Vorderseite des Hauses haben wir den Eingang zur Gesindestube und zur Küche, gegen die Rückseite sind die Thüren zum Keller, zur Mägdekammer und zum "Stübel".

Auch befindet sich im Vorhause die Stiege auf den Dachboden. Dieser Raum — die "Lauben" — welcher, nebstbei bemerkt, oft nur durch ein einziges Fensterlein sein spärliches Licht erhält, bisweilen auch blos durch die offene Thür beleuchtet werden muß, ist also das Centrum des Hauses, in welches alle Räume münden.

Die Gefindestube ift ber größte Raum des Bauses, fie hat zwei Thüren, wovon die eine in die Lauben, die andere in die Ruche führt. Gie wird von 5-6 Fenftern erhellt. Ueber den Fenstern zieht fich an der Wand eine mäßig breite Holzleiste hin, welche als Gestelle für kleine Beräthe bient. Rings an ben Banben find Bante angebracht, unter welchen die Rnechte ihre Schubladen für Schuhnägel, Hammer, Bange u. f. w. haben. Die Wände, wie auch die Bante, Stuhle u. f. w. find meift weiß gescheuert, oft auch mit einer braunrothen Farbe überftrichen, um den Holzwurm und die Bermorschung zu verhüten. Der Fußboden oder bas "Flöt" ift von biden Brettern, fowie auch die Bodenbede, die durch den Rug der Leuchtspäne und das Scheuern mit dem Besen meist eine glänzend schwarze Farbe hat. Auf ben Thuren stehen mit Kreide gezeichnet die Buchftaben der "beiligen brei Könige", welche jedes Jahr am Dreifonigstage erneuert Refegger, Bolteleben in Steiermart.

werden. Und daneben, an dem Thürpfosten, hängt ein thönernes, grünglasirtes Weihwassertöpschen. Ueber einer der Thüren ist ein Schubsensterchen angebracht, um an Backtagen Dunst und überslüssige Hinauszulassen. Unweit der Thür befindet sich auch der Rollnagel für das "Abwischtuch", welches des Morgens bei der Toilette stets von dem ganzen Gesinde benützt wird.

In der Ecke zwischen den beiden Thüren steht der große, gemanerte und mit grünen Kacheln eingelegte Ofen. Er dient, außer zum Backen des Brotes und im Winter zur Erwärmung der Stube, auch zum Dörren von Getreide, das in die Mühle kommt. Ohne diese Zubereitung ist das Korn gewöhnlich zu feucht, als daß die oft etwas gar einfache Mühle aus demselben ein feines Mehl zu Stande brächte.

Dieser Ofen dient auch bisweilen zum Aussengen des Bettzeuges, um die etwa in demselben lebenden kleinen Wesen zu Grunde zu richten.

Um den Dsen zieht sich die Ofenbank und das Ofensgeländer. Das ist die eigentliche Heimstätte der Großmütter und ihrer Märchen und der traulichste Platz im ganzen Hause. Auf der Ofenmauer steht der Salzstock, oder liegen die Leuchtspäne, auf daß sie gehörig trocknen mögen.

Neben dem Ofen unmittelbar an der Vorhausthüre steht ein Bett. Es ist stets hoch geschichtet, die Bäuerin setzt ihren Stolz darein, recht hoch zu schichten. An der hölzernen Kopflehne ist der "süße Namen" und die Jahreszahl der Zimmerung des Bettes gemalt.

Wenn das Stübel an der Rückseite des Hauses zur Mägdekammer verwendet wird, so hat der Bauer seinen Haupt= und Familiensitz ganz in der großen Stube, und das Lager in derselben ist also das Chebett. Unter diesem Bette

ist ein zweites, in Form einer Schublade zum Ausundeinsschieben bereitetes Bettchen für die Kinder.

Neben dem Bette prangt der braun angestrichene Uhrstasten mit der Schwarzwälderuhr.

Nun steht etwa noch ein Kasten in der Stube, an welchem viele Rosen und rothe Bögel mit grünen Flügeln gemalt sind.

Dann aber kämen wir zu dem Heiligthume des Hauses, zum Tisch und Hausaltar. Mancher Bauer ist stolz auf seinen großen, schönen, glatten, stets rein gescheuerten Tisch, der oft ein wahres Tischlerkunststück ist. Der Tisch ist stets aus hartem Holz gearbeitet, und sest und behäbig steht er da auf seinen halbrund gebogenen Füßen; er hat ein massives Aussehen, und wenn er irgend einmal nothwendig einen zollbreit bei Seite gerückt werden soll, so bringt's Einer kaum zu Weg', es müssen Zwei zusammenhelsen.

Neben dem Tisch steht die "Siedel", eine altmodische schmale Truhe mit einer Sitzlehne über der Decke. Und an der Tischecke ist der Hausaltar. Derselbe besteht aus Heiligens bildern, bunt, unbehilslich und oft unendlich naiv auf Glas gemalt, mit schwarz angestrichenen Rahmen. Auf dem Ecksbrettchen steht ein stets ziemlich rußiges Crucifix aus Holz und Bappe, an demselben steckt ein geweihter Weidenzweig vom Palmsonntag her. Von der Sommerszeit, da das Korn einzgeheimst worden, bis zu Weihnachten und länger hinaus, befinden sich auf dem Hausaltare auch drei volle Kornähren, gleichsam der Gottheit zum Dankopfer geweiht. Hat der Bauer Obstbäume, so verehrt er seinen Hausgöttern gern auch ein Paar Aepfel.

Dann findet man hinter einem der Bilder den nur in Steiermark bekannten "Neuen Bauerkalender" mit seinen

originellen Bildern und Hieroglyphen. (Dieje Gegenstände werden weiter unten eine eingehendere Behandlung erfahren.)

So treten wir nun hinaus in die Rüche. Es ift gerathen, die Thur möglichst rasch zu schließen, benn sonst schlägt, wenn auf bem Berde bas Feuer brennt, ber Rauch in die Stube. Der Feuerherd sieht mitunter aus, wie er vor taufend Jahren ausgesehen haben mag: ein etwas geebneter, mit einem Holgreif umfpannter Steinhaufen, auf welchen ein Stößchen Holz gelegt und angezündet wird. Um dieses Feuer werden nun die Bafen oder Töpfe gestellt, auf daß die Speisen tochen. Neben der Feuerstätte ift das Ofenloch, welches, wenn fein Feuer im Ofen, mit einem blechernen oder hölzernen Dedel geschloffen wird. Ueber dem Berde hängt der Rauchmantel, der "Feuerhut", ein aus Stroh geflochtener und bicht mit Lehm überzogener Verschlag, ber ben Rauch in sich sammelt und ihn durch ein Fenfterlein über der Thur dem in der Lauben aufsteigenden Rauchfange zuleitet. In der Nähe des Feuerhutes ift eine "Afen" zur Trockenlegung des Brennholzes angebracht. Unter dem Feuerherde, in einer Nische, befindet sich der Hühnerstall, deffen Bewohner übrigens in der gangen Ruche, soweit es ber Rauch erlaubt, freien Spielraum haben. Unweit des Berdes ift der "Sauteffelofen" jum Abtochen bes Schweinefutters.

In der Ede gegenüber dem Herd steht der Backtrog oder ein Bett, das aber zur Tageszeit mit einer Holzdecke überlegt ist. Diese Holzdecke thut als Nudelbrett gute Dienste.

Die Wände der Küche sind stets rußig, schwarz und die kleinen Fensterscheiben meist rauchig angelaufen.

An der Wand hinter der Thüre befindet sich der Wasserstrog; in neuerer Zeit sind die Bauern erfinderisch geworden, und leiten das Wasser von dem Brunnen im Hofe mittelst

einer Rinne, zuweilen gar einer Röhre, durch die Wand in die Küche. Bei dem Troge steht irgend ein Wasserschaff und darüber hängen in malerischer Unordnung die Küchengeräthe.

Dann wäre noch der Speiskasten zu erwähnen, der in einem oder dem andern Winkel steht, und die Vorräthe für die nächsten Tage: Mehl, Schmalz, Speck, Fleisch u. s. w., birgt. (Die eigentliche Vorrathskammer ist der Feldkasten. Davon weiter unten.)

In den entlegeneren Gegenden, aber auch in den Bugeln ber mittleren Steiermark, findet man noch viele alte Bäufer, in welchen Rüche und Gefindestube ein einziger Raum find; bas find bie fogenannten "Rauchftuben". Bon Reinlichfeit ober irgend einer Bequemlichkeit fann in folden Säufern wohl feine Rede sein; da noch bazu auch ber Rauchfang gewöhnlich schlecht angebracht ift, so werden die Leute entweder von dem stetigen Rauch des Berdfeuers halb "geselcht", ober wenn fie Thur und Fenfter in allen Angeln öffnen, fo haben fie ben Luftzug und im Winter bie Ralte in ber Stube. In ben Bauernhäusern wird oft auch fast ben ganzen Tag geheizt, da wird außer der gewöhnlichen Rochzeit entweder Brot gebaden ober Schweinfutter oder Ralbertrante gesotten, ober es muß ber Ofen erhitt werben, um bas für die Mühle bestimmte Korn zu borren. So waltet nun ein fortwährender Rauch in der Rlause, bis in die spate Abendstunde hinein, und man wundert sich nur, daß manche Rüchenmagd noch so frisch und blühend aussieht.

Solche Rauchstuben waren eben viel billiger herzustellen, als die abgesonderten Räume; da ersparte man nicht allein die Zwischenwand, sondern auch den Kachelosen und viel Holz, welches sonst zur Erwärmung der Stube nothwendig gewesen wäre. Wenn man aber bedenkt, daß an solche Rauchstuben häusig für die "Bauernseut", wie der Hausbesitzer und sein Weib genannt werden, noch ein Nebenstübel angebaut ist, welches eigentlich nichts ist, als eine verkleinerte Stube, wie sie oben beschrieben worden, und daher fast ebenso viel Herstellungs- arbeit und Brennmaterial kostet, so sieht man, daß Ersparungs- rücksichten für diese Eintheilung kein Grund sind. Sonst bietet die "Rauchstube" auch keine Vortheile, wohl aber viele Nachsteile. Zudem muß sie zumeist als Schlaskammer, Krankensstube u. s. w. benützt werden, wozu sie doch ganz ungeeignet ist. Die meisten solcher Häuser werden aber sehr alt, weil die Wände durch den Nauch und den nothwendigen Lustzug vor Fäulniß bewahrt sind. Heute werden Bauernhäuser mit Rauchstuben nicht mehr gebaut.

In dem Keller des obersteierischen Bauers sindet sich oft nicht ein einziges Faß, außer es herrscht Luxus, dann ist ein Fäßchen Essig in Vorrath, um damit etwa die Vohnen und den Salat zu bereiten, was sonst mit Milch, Speck und Del zu geschehen pslegt. In dem Keller ist der Vorrath von Erdäpfeln, Gartenrüben, Saucrtraut, Milch, Butter, Schmalz u. s. w. Diese Dinge müssen zur Winterszeit oft mit Stroh überdeckt werden, weil der Keller nicht immer unterirdisch, daher der Kälte ausgesetzt ist. Der Keller hat wohl gemauerte Wände, aber selten eine gewölbte Decke.

In der Mägdekammer haben wir eigentlich nichts zu suchen; man findet in derselben außer einigen ziemlich rauhen Betten nicht viel, man müßte sich denn für die "Zellerpreferln" und andere Heiligenbilder interessiren, die über den Betten zum Schutze gegen die "Trud" und unterschiedliche Ansechstungen aufgehängt sind. Daß an der Kammerthür das grünglasirte Weihwassertöpschen nicht sehlt, versteht sich von selbst.

Schlafen aber die Mägde in der Rüche oder im Stall oder in der Futterkammer, und ist hier in dem Hintertheile des Hauses das "Bauernleutstübel", so sieht es schon anders aus. In dem Bauernleutstübel herrscht eine gewisse Clesganz, da ist Alles glatt und weiß, da sind die Wände, die Kästen ungemein reinlich, da findet man sogar einen Schubsladkaften mit glänzenden Messinghenkeln, und auf demselben häusig auch eine "Stockuhr". In diesem Stübel schlafen dann die Bauernleut oder die Handwerker oder etwaige Gäste.

Auf dem Dachboden ist eine halbdunkle Dede, da sieht man sonst nichts als die röthlichbraune Verschalung und eine Menge von Truhen und Kästen und einige Vetten. Hier haben die Dienstknechte ihre Schlafstätte. Auch giebt es auf dem rückwärtigen Dachboden finstere Winkel, die zu Rumpelkammern benützt werden. Vom Dachboden geht eine Thüre hinaus auf den "Gang".

Die Wirthschaftsgebäube. Die Stallungen und Scheunen schließen entweder in einer ringförmigen Stellung einen Raum, den Hof ein, der "Ringhof" heißt, oder sie sind in einem einzigen Bau aufgeführt und tragen den Namen "Marstadl."

In der ersteren Art, dem Ringhof, ist die Stallung in zahlreiche kleinere Räume, gleichsam in Bellen, abgetheilt, in welchen je zwei und zwei Rinder stehen. Mitten in einer solchen, etwa 5—6 Geviertklaster großen Zelle steht die Futterkrippe, die in mehrere Fächer für verschiedene Futtergattungen abgetheilt ist. Die Rinder stehen nicht an Retten, sie können frei um die Arippe herumgehen und vermögen sich also vor einander zu schützen. Ein solcher Raum sür zwei Ochsen oder Kühe heißt "Arippenstall". Diese Stallungen sind nicht durch Thüren mit einander verbunden, ihr Ausgang

jührt in den Hof. Für Kälber sind eigene Behälter angelegt. Die übrigen Näume, wie Schaf-, Schweinställe, Scheunen und Futterkammern haben nichts Eigenartiges. In der Tenne steht der "Schmeißstock" zum Auskörnen der Garben, und hängen an den Wänden noch die Dreschslegel, welche indeß immer mehr von den Dreschmaschinen verdrängt werden. Aber allgemeiner als diese sind bereits die Futter- und Krautschneidmaschinen; ferner sindet man eine Windmühle nach neuerer Einrichtung fast in jeder Tenne.

Im Hof sind meist Streustöße und je nach der Jahreszeit Düngerhausen aufgeschichtet; außerdem dient dieser Raum als Tummelplatz für die Heerde, für das Einjochen und Ansspannen der Zugochsen u. s. w. Gewöhnlich rieselt vor dem Hause ein Brunnen.

In der neueren Art, dem "Marstadl", ist der Stalls raum ein einziger, großer; da ist an den Wänden hin der lange Futterbarren, an welchem die Rinder der Reihe nach an Ketten stehen. Dieser Raum hat im Verhältnisse weniger Deffnungen für den Zutritt frischer Luft, als die Krippenställe, wovon jeder Einzelraum seine Thür in das Freie hat. Indeß ist ein Marstadl leichter rein zu halten und besser zu überwachen als die Krippenstässe.

Für die Ueberwachung ind in einem Winkel auf ershöhten Gerüsten Betten aufgerichtet, in welchen ein Anecht oder eine Magd schläft. Zur kalten Winterszeit wählt das Gesinde überhaupt gern den warmen Stall zur Nachtruhe, und mancher Junge macht gar keine Umstände und legt sich vor der Nase irgend einer Auh in den Futterbarren hinein.

Die Futteräume befinden sich in beiden Bauarten auf den Dachgeschossen; die Getreidescheune ist auf dem Dach= boden der Tenne.

Die Stallung in den Mittelhöfen ist für circa 20 Rinder eingerichtet. Da man im steierischen Berglande Ochsen und Kühe als Zugthiere benützt, so findet man Pferde nur dort, wo es ein beständiges Holze oder Kohlene oder anderes Fuhrwerk giebt; in solchem Falle sind diesen Thieren besondere Stallräume zugeeignet.

Der Marstadl ist meist gemauert, nur unter dem Dachvorsprunge hat er einen Kranz von Holz, um die Trockenheit des Futters zu befördern.

Die Bedachung der Wirthschaftsgebäude ist sehr häufig aus Stroh; nur der Rand, der First oben und der Vorsprung unten besteht aus Brettern.

In der mittleren und unteren Steiermark wo mehr Felds wirthschaft getrieben wird, sind auch die Dächer der Wohnshäuser aus Stroh, und zwar ohne Holzrand an First und Vorsprung.

Man geht in den Ebenen und Hügelländern, in neuerer Zeit sogar im Gebirge, den Holzbauten aus dem Wege, und in Mittels und Untersteiermark ist die Mehrzahl der Bauernshöfe aus Stein und Ziegeln; bis man in den unteren Gegenden aber ein Bretters oder gar Schindeldach findet, kann man weit gehen.

Im Allgemeinen wären Holzgebäude mit Strohdächern, ihrer Temperaturregelung und langer Dauerhaftigkeit wegen, vorzuziehen.

In den Schupfen finden wir die gewöhnlichen Waldund Feldwerfzenge, von dem Steigeisen bis zu dem Pflugund Räderwerk, vom Mistkarren bis hinauf zu dem Steirerwägelchen.

Ein wenig abseits von diesem Gebäude, gewöhnlich unter dem Tannenbusch, steht ein Häuschen ohne Fenster

und mit einer stets verschlossenen Thür — der Feldkasten. Er steht abseits, um einer allfälligen Feuersgefahr auszus weichen; er steht unter den Tannen, damit er vor Stürmen geschützt sei. Denn der Feldkasten ist ein gar wichtiger Bau, er ist die Vorrathss und die Schatzkammer des Bauers. Er ist stets aus Holz, sehr glatt und fest gebaut und mit doppelten Schindeln oder Brettern eingedeckt.

Was der Bauer an Getreide, Schmalz, Fleisch, Flachs Häuten u. s. w. besitzt, das schichtet er in diesem sorgfältig aufgeführten Bau zusammen.

Die hohen, fräftigen hundertjährigen Tannen breiten schützend und segnend ihre Arme aus über dieses Schatzkästlein des Landmannes und wahren es treu vor Blitz und wilden Stürmen.

Außer all' diesen bargestellten Gebäuden hat mancher Bauer des steierischen Oberlandes noch eine Mühle, eine Brettersäge, eine Zeugschmiede, eine Zimmerhütte, auf entslegenen Weiden einen Sommerstall, in welchem die weidende Heerde Schutz vor Nächten und Stürmen sindet, eine Sennsoder Schwaighütte auf der Alm u. s. w. Charakteristisch ist nur noch das "Krautaller", eine mehrere Klaster tiese, schachtartige, mit dicken Läden ausgetäselte Grube, in welcher der Bauer das Grubenkraut ausbewahrt. Es wird nämlich der Kohl in manchen Gegenden nicht zu Sauerkraut bereitet, sondern es werden die Kohlköpfe im Herbste durch heißes Wasser eingeweicht, dann in die Grube, das Krautaller, gelegt, und mit Steinen beschwert. Auf diese Weise läßt sich das Kraut jahrelang ausbewahren.

Das hier geschilderte Bauerngehöfte ist ein Einzelhof, wie deren in allen Theilen des Landes in Thälern, "Gräben", auf Berglehnen und Höhen vorkommen. Einzelhöfe sind in unserer Sache die maßgebenden.

Die in Gruppen — Dörfern — beisammenstehenden Häuser sind in ihrem Wesen jenen wohl ähnlich, weichen aber in ihrer äußeren Bauart und Stellung mehr oder weniger von den hier geschilderten Arten ab, indem sie sich schon etwas den Formen der Märkte und selbst der Städte zuneigen.

Es barf bie Bemerfung nicht unterbrückt merben, bag die Behöfte ber hier beschriebenen Bauart in Steiermart an Rahl nicht die Hälfte der Bauernhöfe des Landes ausmachen. Es fommen Saufer vor, an welchen bie Ruche gemauert und gewölbt ift, während alles Andere von Holz bafteht; Baufer, bie einen Stock hoch find, bei welchen ber Unterbau auch häufig gemauert ift; Baufer, an welchen ber "Gang" ftatt an der Borderseite, an einer Mebenwand angebracht ift; an welchen ber Reller fich gewölbt unter Rüche und Gefindestube befindet; Sauser, deren Bande an der Wetterseite mit Brettern oder Schindeln verschlagen find; Wirthschaftsgebäude, bie halb von Holz, halb aus Mauer und in verschiedenfte Lagen zum Wohnhause gestellt find. Es tommen Baufer vor, die an der hinteren Seite einen Anbau, das "Ausnahms stübel", haben; Baufer, bei welchen biefes für die alten Ausgedingleute bestimmte Ausnahmftübel ein abgesondertes und für sich abgeschlossenes Bauschen mit Stall und Scheune bildet, u. f. w. in unzähligen Bariationen. Aber feine diefer Arten hat eine so ausgesprochene und charafteristische Form, und feine, sie moge auch in irgend einem Thale die herrschende fein, ift im Lande so allgemein vertreten, als mein beschriebenes Behöfte, und follte es neben der Ungahl fremder und gemischter Arten auch nur ben vierten Theil betragen.

So ist also der steierische Bauernhof von Außen und Innen. So wird er aufgebaut und so brennt er nieder. Es

ift nur zu wundern, daß solche hölzerne Gebäude trot der Leute Unvorsichtigkeit mit bem Feuer, oft hundert und zweihundert Jahre alt werden, ehe fie bas Schicffal erreicht. Aber so fehr dieses Schickfal nach den unzähligen Erfahrungen auch vorauszusehen ift, so findet man doch das Affecurang= zeichen äußerst selten über den Thuren. Die Leute mancher Begenden haben heute noch einen unerklärlichen Widerwillen gegen bas "Berfichern"; fie wollen fich in der Roth einander schon selbst helfen, sagen sie, wie sich wirklich auch in manchen Gegenden bereits wechselseitige Bauernaffecurangen mit der Devise "Selbsthilfe" befinden. Im Uebrigen ift die Hauptfache, daß, wenn Haus und Hof in Feuer aufgeht, die Budelförbe und Mehlfade gerettet werden; damit ziehen bie Berunglückten bann in ber Gegend umher und sammeln ihre Brandfteuer. Wenn fie endlich reich betheilt zurücktommen, bauen fie ihr haus wieder auf, und bauen es - aus Stein.

So verschwinden die alten hölzernen Bauten und ihre Formen mehr und mehr, und mit ihnen allmählich auch das Zierliche, Trauliche und Behagliche, die alte patriarchalische Lebensweise und die Sitte der Bäter.



## Wesen und Walten

bes fteierischen Landmannes im Allgemeinen.

chmuck sieht er aus, der Steirer in seiner kleidsamen Tracht, die so bestellt ist, daß die körperlichen Borzüge des strammen, muskulösen Alpensohnes recht und entschieden zum Ausdrucke kommen. Wo in aller Welt er sich damit sehen lassen mag — und er kann sich überall sehen lassen — als Steirer wird er erkannt und mit Ehren begrüßt.

Die Tracht des Steirers ist von der seiner Nachbarn ziemlich verschieden. Im Westen des Landes, im Ennsthal und im oberen Murthal, so wie in der verschollenen Gegend der Sölker-Alpen hält man noch an die alte Form.

Der Mann trägt kurze Lederhosen, Bundschuhe und grüns oder blauwollene Strümpfe, über welchen entweder das nackte Anie oder die innere, weiße Linnenhose hervorguckt. Ferner hat er seinen rothen oder dunkelbraunen Brustfleck, über welchen der grüne Hosenträger und das hellrothe Halstuch gespannt ist. Eine grün ausgeschlagene Lodenjacke und ein grüner Alpenhut mit Gemsbart oder Hahnenfeder giebt der stämmigen Gestalt des Aelpsers den rechten Charafter.

Rechts an den Lenden hat er sein Messerbesteck und im Munde sein kurzes Pfeischen — damit ist er's nun ganz, ein Steirer, wie er sein soll. Für das Unwetter hat er noch ein Stück Loden mit einem Loch in der Mitte, um den Kopf hineinzustecken, den Wettermantel.

Die Weiber tragen ziemlich kurze, gewöhnlich braune ober blaue Kittel, unter welchen niedere Bundschuhe und ein gutes Stück der weißwollenen Strümpfe hervorlugen. Ueber dem Kittel haben sie eine blaue oder bunt geblümte Schürze, welche bei den Mädchen nur einen schmalen Streifen bildet, bei den älteren Weibern aber so breit ist, daß sie rückwärts zusammenlangt. Ueber die Brust wölbt sich ein ziemlich weit ausgeschnittenes Leibel, über welches an den Feiertagen ein rothseidenes Halstuch und ein kurzer, schwarzer Spenser mit hoch auswattirten Aermeln kommt. Ein braunes Kopftuch, welches rückwärts zusammengebunden wird, vollendet den schmucken Anzug der Obersteirerin.

Alte Mütterlein tragen an den Feiertagen auch noch die hochgestülpten, sammts und goldgebrämten Drahthauben, wie sie vor Jahren Wode waren.

So haben auch viele Greise noch ihre alten langen Joppen aus grünem Loden und die schwarzen hohen Spithüte dazu, welche Tracht noch aus dem vorigen Jahrhundert stammt.

Ich kenne einen Mann, der hat im ersten Jahre dieses Säculums geheiratet. Sein Weib und seine Kinder sind längst schon todt, er findet nicht einmal mehr ihre Gräber auf dem Kirchhose, — aber seine Brautkleider sind ihm noch geblieben. Die zieht er dreimal im Jahre an, zu Oftern, zu Pfingsten und am Jahrestag seiner Hochzeit vor achtzig Jahren. —

So gern der Oberländer auf dem Kirchweg und bei Festen schmuck und "sauber banond" ist, so sparsam ist er in seiner Kleidung zu Hause.

Da tragen Viele im Winter sogar noch Holzschuhe, weil sie viel billiger zu stehen kommen und tropdem sehr warm halten. Zur Verfertigung von Kleidungsstücken werden die Handwerker in's Haus genommen. —

Die Nahrung des Oberländers besteht hauptsächlich aus Milchsuppe mit Brot, Gruben- oder Sauerkraut, welches mit Schmalz, Speck oder Del zubereitet, sonst ohne alle Zuspeise gegessen wird; ferner aus Knödeln in Brühe mit etwas geräuchertem Rindsleisch, dann aus Sterz und Schmalzmus.

Feinere Mehlspeisen, als Krapfen, Schmalznudeln u. dgl., werden nur zu besonderen Gelegenheiten und zu hohen Festtagen bereitet.

Beliebt sind sette Speisen, so daß alles beim Hause erzeugte Schmalz und Fett nicht selten wieder daheim verzehrt wird. Ein Bauer, der Schmalz verkauft, bekommt sehr schwer Dienstboten, weil diese daraus auf die Magerkeit der Kost schließen.

Fleisch wird außer an den Festtagen sehr wenig verzehrt; der Mittelbauer schlachtet nebst ein paar Schweinen jährlich ein Stück Rind, was den ganzen Fleischbedarf decken muß.

Es wird in drei Malzeiten, vor und nach welchen stets laut gebetet wird, sehr reichlich und langsam gegessen. Meist wird auch noch eine Nachmittagsjause und bei schwereren Arbeiten ein Vormittagsbrot gegeben.

Da die Obstzucht theils der klimatischen Verhältnisse (es wird hier wohlgemerkt nur von den Gebirgsgegenden des Oberlandes gesprochen), theils der Nachlässigkeit des Landsmannes wegen nicht gedeiht, so dient zum Getränke frisches Wasser; nur an den Festtagen, welche beim Landvolke eine große Rolle spielen, läßt der Bauer zuweilen Obstmost oder gar Wein vom Wirthshause holen. —

Das Familienleben des Oberländers ist ein durchs wegs patriarchalisches und inniger, als es von außen gesehen erscheint.

Die Ehen werden öfter aus Interesse, als aus Neigung geschlossen; trotzem kommen unfriedliche Ehen nicht allzu oft vor. Der Steirer im Allgemeinen ist überhaupt zu kaltblitig, als daß die Liebe in ihm zur wilden Flamme werden könnte.

Eine Eigenheit des bäuerlichen Ehepaares ist, daß es überlaut fortan mit sich schmollt und sich öffentlich wohl gar kleine Fehler und Gebrechen vorwirft; aber das hat es gern — es ist eben nichts Anderes, als eine besondere Art von Zärtlichkeit.

Die Cheleute schlafen gewöhnlich mit den jüngsten Kindern zusammen, während die älteren Kinder häufig zu den Dienstleuten gesellt werden.

Von einer geregelten Erziehung der Kinder ist keine Rede; daß diesen das Baterunser und ein paar andere Gesbete gelehrt werden, ist ziemlich Alles. Bei entsprechendem Verhalten des Kindes wird dasselbe gelobt und mit einer Semmel oder mit Lebkuchen, wie man sie auf dem Markte kauft, beschenkt; begeht es einen Fehler, so wird es mit einer Birkenruthe, oder gar mit dem Stocke geschlagen.

Statt die Kinder mit Eifer in die Schule zu schicken, zieht es der Bauer vor, sie schon frühzeitig zu schweren Arbeiten anzuhalten.

Was der Bauer seinem Kinde einzuprägen sucht, das ist die äußere Form der Religion, weshalb er auch strenge auf den Kirchenbesuch hält; ferner ist der Landmann stets bemüht, die Sitten und Gebräuche der Vorfahren auf seine Nachkommen zu übertragen.

Die Vi

Arme Leute pflegen ihre Kinder ganz ohne Aufsicht zu lassen, und man kann solchen Wesen auf den Wegen und Straßen begegnen — hungernd, frierend, stumpfsinnig, sittlich verwahrlost, eine düstere Zukunft vor sich — die Aermsten des Landes.

Glücklicher sind die Kinder der Dienstboten; wenn auch unehelich, werden sie, gleichwohl sonst rauher behandelt, wie die Kinder des Bauers gepflegt; sie wachsen mit diesen auf, werden zu Viehhütern und später ebenfalls als Dienstboten verwendet.

Die Dienstleute werden überhaupt zur Familie gerechnet und erfahren in Wohnung und Kost mit dieser die gleiche Behandlung.

Zwischen Eltern und Kindern kann man selten Aeußestungen von Zärtlichkeit bemerken, und doch hegen sie zu einsander stets eine stille, gar tiefe Zuneigung. Ein auch nur halbwegs vermögender Bater bietet Alles auf, um seinen Sohn von der Militärpflicht frei zu machen und ihm einen eigenen Herd zu gründen. —

Studiren läßt der Bauer seinen Sohn äußerst selten, und nur wenn er Hoffnung hat, daß ein Priester daraus werden könne. Advocaten und Beamte sind ihm in der Regel zutiesst verhaßt, Prosessoren stehen ihm zu weit ab, Aerzte sind nur in der Noth beliebt. — Der Bub soll Bauer bleiben, oder ein Handwerk sernen, wenn er schon nicht das Glück hat, Geistlicher zu werden.

Bauernsöhne, die studiren, gewinnen selten eine ästhetische Bildung, aber sie zeichnen sich durch Fleiß und Gründlichkeit und durch geradsinnigen Charakter aus; sie lernen etwas. — Manche aber treibt, ehe sie auf der Lehranstalt ihr Ziel erreicht, das Heimweh wieder zurück in die Waldberge.

Rofegger, Boltsteben in Steiermart.

Das Heimweh ist ein mächtiges Element, gegen welches der Aelpler oft vergebens ankämpft. Soldaten untersliegen ihm nicht selten, indem sie desertiren, oder aus Gram und Herzeleid zu Grunde gehen.

Das Heimweh ist ein entsetzlicher, schier bämonenhafter Seelenzustand, fast so schwer zu erklären, als zu ertragen. Es ist nicht allein Sehnsucht nach Eltern, Bekannten und Verwandten, oder nach den alten Gewohnheiten, es ist mehr, es ist ein unendliches Hinziehen nach den heimatlichen Bergen, nach ihrer Lust, nach ihren Beschwerden; es ist ein Aufgehen in der Erinnerung an die Zeiten in der Heimat; es ist eine tiese Traurigkeit, die durch jeden Gegenstand, der an die heimatlichen Verhältnisse gemahnt, nur noch vergrößert wird, die durch keine Lust und durch keinen Genuß, von der Fremde geboten, betäubt werden kann.

Der Heimwehkranke hat kein Auge, kein Ohr, kein Herz für die Welt, und wäre ihm diese zehnmal günstiger, als seine verlorene Heimat. Er welkt ab, sein Seelenzustand hat nicht selten eine schwere Krankheit zur Folge, ber er dann unterliegt.

Rückfehr in die Heimat ist das sicherste Mittel gegen dieses furchtbare Herzleiden. Nur wenige Tage in derselben zugebracht, genügen oft, das Heimweh für immer zu heilen; und mancher Soldat, mit unendlicher Sehnsucht heimwärts gekehrt, geht nach abgelaufenem Urlaub heiteren Sinnes wieder zu seinem Regimente zurück. —

Unter den Erwerbszweigen ist im Gebirge Viehzucht, Holzwirthschaft und Bergfeldbau im Sinne der alten patriarschalischen Völker, im Hügellande ist Ackerbau, Obst= und Weincultur vorherrschend.

Die Beschäftigung ist durchwegs eine anstrengende. Hier sei die des Oberländers kurz angedeutet.

Morgens wird in der Regel sehr früh, bisweilen schon um 3 Uhr, aufgestanden und sogleich an die Arbeit gegangen. Um 6 Uhr wird gewöhnlich das Frühstück, um 11 Uhr das Mittags- und um 7 Uhr Abends das Nachtmahl genommen. Nach diesem wird, außer in der Zeit des Spinnens, der Rüben- und Spanvesper, zeitlich in's Bett gegangen.

Die Thätigkeit zerfällt für den Jahreslauf etwa in folgende Hauptarbeiten:

Im Januar ist das Dreschen mit Dreschslegeln — wo die Maschinen sehlen — das Holzhacken im Walde für Kohlen und das Spinnen.

Im Februar: Das Düngerführen auf die Felder, wo dieser in Haufen abgelagert wird.

Im März: Waldarbeiten und Ausbessern verschiedener Geräthe.

Im April: Pflügen, Gaen, Eggen und Abtragen ber ausgeackerten Steine von den Feldern, Schafschur.

Im Mai: Burichten ber Kartoffel= und Gemüsegärten, Flachsbau, Weg= und Wiesenarbeiten.

Im Juni: Ausbessern und Anlegen von Feld= und Waldzäunen. Beginnen der Almenwirthschaft.

Im Juli: Heuernte, Bearbeitung der Brachfelder, Weizenschnitt.

Im August: Düngen des Winterkornfeldes, Roggens und Flachsernte, Bearbeitung der Stoppelgründe für Rübens felder. Ende der Milchwirthschaft auf den Almen.

Im September: Hafer- und Kartoffelernte, Anbau der Winterfrüchte.

Im October: Streus und Brennholzarbeiten für den Winter, Rübenernte, Einbringen der noch übrigen Gartenfrüchte, Ausbessern der Wohns und Wirthschaftsgebäude, Schafschur.

Im November: Arbeiten im Hof und in den Scheunen, Zubereitung des Flachses, Brecheln.

Im December: Arbeiten auf der Tenne und verschiedene Berrichtungen im Hause.

An den Samstagen und Festabenden wird in manchen Gegenden sehr früh Feierabend gemacht, und die daraufsfolgenden Nächte bringen die Bursche, freilich meistens gegen den Willen des Bauers, außer dem Hause, entweder in Gesellschaft der Nachbarsknechte oder an den Fenstern der Mägde zu.

Der Körperbau des obersteierischen Landmannes ist, wie bei anderen Gebirgsbewohnern, in der Regel fräftig ausgesbildet, abgehärtet und ebenmäßig. Besonders ist der Menschensschlag in den nordwestlichen Gegenden des Landes ein sehr schöner.

Das Gemüth des Steirers ist heiter; wenn es auch einerseits nicht gar zu selten, besonders in den Weinsgegenden, in Uebermuth, Jähzorn und Trotz ausartet, so sinden wir doch andererseits tiefe Empfindung und warmes Gefühl. Man trifft überall strenge Religiosität, welche aber beinahe immer mit Aberglauben und Vorurtheil gepaart ist. Aus solcher Wischung, sowie aus misverstandenen Ueberslieferungen der Vorsahren mögen auch die meisten, oft so charafteristischen Volksgebräuche entstanden sein.

Eine Haupteigenschaft des Steirers ist seine innige und sinnige Gemüthlichkeit und sein urwüchsiger Humor, womit er sein oft kümmerliches Dasein verklärt und sich unzertrennlich an seine gewohnten Verhältnisse fesselt.

Wie bei allen Gebirgsbewohnern, findet man auch im Obersteirer eine tiesinnige Liebe zu seiner Heimat und zu Allem, was dieselbe charakterisirt und verherrlicht.

Vor Allem liebt er das heimische Lied; er hat eine Unzahl Bolksgesänge und kleiner Liedchen, die sogenannten Vierzeiligen oder "Standliedeln", für alle Gelegenheiten und Gemüthszustände. Und er liebt die steierische Musik, die in den entlegeneren Gegenden oft nur aus den zwei Saiteninstrumenten Zither und Hackbrett besteht, und welche er stets mit seinen Vierzeiligen minnig und sinnig zu begleiten versteht.

Recht an's Herz gewachsen ist ihm auch der steierische Tanz. — "Gehts loßts mih aus mit enka wellischa Hupserei", sagt der Steirer, "is a lonkweilis Zeug überanond. Mir Steira tonzn nit, wia de do entn pseisn, mir hobn eh selber a schön Tonz! Und däs geht so liab und gmüatli uma noch da Reih, wann da Bua und s'Dirndl die Köpserla schön liabli zsomhobn — seli kunnt ma wern! — Und erst gor, wann mar ins Scheidn eini kema: Do hagl mar üban Kopf d'Finger ein und lossn s'Dirndl umatonzn, daß s'Kiderl fliagg und d'Liab tonzt ah mit — mir schaun uns in d'Aeugerler und mei Herz hupst zan Dirndl und kimmt gor neama zrugg. Da Teusl sul mih huln, wann vana do nit narrisch wurd va lauta Freud!"

Die gebräuchlichsten Spiele des Steiermärkers sind Rugelschieben, Schmirakeln (auch ein Augelspiel, wobei mit einer großen Augel nach den Regeln geworfen wird), Eissschießen und in wohlhabenderen Arcisen Scheibenschießen. Allerdings macht auch der Spielkartenfabrikant zu Graz gute Geschäfte.

So viele ber Grundzüge, über welche sich nun die einzelnen Schilderungen, Sfizzen und Bilder erheben mögen.

Da ich vor Allem das geistige Moment meiner Landsleute im Auge habe, so werde ich für den ersten Abschnitt in mehreren Kapiteln jene Theile, Geräthe und Einrichtungen des Hauses, an welchen das Seelenleben besonders hängt, zum Gegenstande meiner Betrachtungen machen. Dann möge die Art der geistigen Bedürfnisse und die Befriedigung derselben beleuchtet werden. Auch ein Blick in die finsteren Urgründe des verlornen Gemüthes darf uns nicht zurücksichrecken lassen, wollen wir den Charakter unserer Alpensbewohner durch und durch kennen lernen.



11 11

iiii i

## Das Schatzkästlein.

as Schatzkästlein ist denn einmal die Hauptsache. Der Landmann birgt selbes nicht etwa in der verborgensten Nische seines Hauses; nein, sondern er stellt es frei in die Luft und in den lichten Sonnenschein hinaus.

Wen aber stellt er darüber zum Hüter auf? Den, unter bess' Schutz und Schirm er selber steht, der seine Wälder bevölkert, seine Felder bewahrt, seine Wiesen bethaut, der ihm Wiege und Brautbett und Sarg baut: den Baum.

Dort — abseits von Haus und Stall und Scheune ragt die Riesentanne empor, und tief im Schatten ihres wuchtigen Geästes duckt sich ein hölzerner Bau. Der hat eine sorgfältig gezimmerte Wand mit glatten, zierlichen Eckpfälzen und ein Giebeldach von feinen Schindeln. Der untere Theil des Baues bildet häusig ein Gelaß für Wagen und Ackergeräthe. Zu dem oberen sührt eine schmale, seste Stiege. Dort ist eine niedere Thür aus schwerem Ahornholze mit gewaltigen Eisenbändern und einem mächtigen Stahlschlosse. Im ganzen Hose ist kein so wuchtiges Schloß, als an dieser kleinen Thür.

Dieser feste, niedrige Bau, der "Feldkaften", ist eben das Schatkästlein. Da hinein läßt der Bauer nur sein Weib treten

und seinen ältesten Sohn, und etwa seinen nahen Verwandten oder Gevatter. Hier ist das Herz seiner Wirthschaft, von hier aus giebt er dem Kaiser was des Kaisers, von hier aus bestheilt er den Vettler und den Brandsteuermann. Hierher führt er auch zuerst seinen Eidam, und wäre etwa die Vraut zu leicht besunden worden: ein schwerer "Feldkasten" bringt die Angelegenheit unschwer in Gleichwage.

Zulett — wer in des Bauers Schatzfästlein eitel Gold und Edelgestein wollt' suchen, der wäre arg auf dem Holzweg. Beim fleißigen Landmann findest Du nicht die Stellvertretung des Nützlichen, sondern geradewegs das Nützliche selbst.

Im Feldkaften liegt bas Korn aufgespeichert zwischen hohen Brettern. Und neben bem Speicher fteben geräumige Truben voll feinen Flachses. Und hinter demfelben stehen große Körbe mit Schafwolle der reichergiebigen Sommerschur. Und barüber auf ranchgeschwärzten, festen Stangen hängt das Seldfleisch, hängen Schinken, hängen fettige Schmerlaibe, hängen dice Specklumpen, daß man meint, die ftarken Stangen mußten brechen unter folder Wucht. Und es lehnen ferner auf der "Brotdrendl" große Laibe Schwarz- und Weißbrot, und neben an den Gifenhaken der Wände find bie Baute von Rindern und Schafen und Schweinen, wohl gegerbt und gefärbt für Schuhwerf; und baneben ftehen im Vorrath neue Schuhe zu Paar und Paar, als gingen sie eben den lieblich geselligen Weg zur Kirche, zum Traualtar. Auf den Bretterleiften liegen gewichtige Lodenbundel und schwere Leinwandrollen, des behenden Schneiders harrend, und daneben stehen die umfangreichen Schmalztübel und die bauchigen Buttertöpfe, bis, durch andere abgelöft, fie die weite Fläche des Tisches mit ihrem beliebten Inhalte belaften und besegnen. Und hinter all' diesem, im dunkeln,

von Spinnenweb verschleierten Winkel steht ein altes Faß mit verbogenem, rostigem Sisengerümpel, staubigem Spulswerke, zerrissenen Brotbackförben und anderen unbrauchbaren Dingen. Und unter diesen altehrwürdigen Dingen liegen grobe, verblaßte Koţen und Leinenlappen, ergrautes, zersfressenes Strumpswerk und dichtes, bepechtes Reisergeslecht. Und unter dem Reisergeslecht liegt eine alte, versteifte Ledertasche und in der Ledertasche steckt — aber das darf nur das Weib und der älteste Sohn und kaum noch der Gevattersmann wissen — altes, schweres Silbergeld.

Warum fteht ber Bau fo abseits vom Wohnhause?

Damit, wenn eine unglückliche Stunde kommt, und die Flammen im Hofe aus den Fenstern schlagen und über das Strohdach hinauswirbeln, so, daß Alles zusammenbrennt und bricht, bis auf den steinernen Herd in der Küche — für diesen Herd noch etwas übrig bleibt zum Kochen.

Und warum steht der Bau so versteckt zwischen hohen Tannen?

Damit, wenn der Wettersturm heranwogt, das einsschichtige Holzwerk geborgen sei. Und wenn ein Blitz aus den Wolken springt und umherzuckt, sein Ziel suchend, wo es was zu verderben giebt, und endlich niederschießen will auf den kleinen, reichen Bau — so fangen ihn die Tannen mit ihren Armen auf, oder gar mit ihrem Haupte, und der Feldkasten bleibt bewahrt.

Seht Ihr den Baum dort mit dem langen Geäste und dem kahlen, schwarzgebrannten Strunke? Ein schönes, stolzes Haupt mitsammt der Krone hat er aufgeopfert für den Menschenbau zu seinem Fuße.

Leute, das war eine wüste Nacht gewesen! Maria Geburt war schon vorüber, und die Feldfrüchte eingeheimst.

Die Scheunen waren voll des Erntesegens, und die Rinder in den Ställen standen sett und schwer, und der Felds kasten war voll und übervoll, von der Frucht jahrelangen Mühens.

Seit Wochen hatte die Sonne gestrahlt. Der Löwenzahn hatte sich zur Erde gebeugt, und die Wiesengründe waren fahl und gelb geworden. Es war schwül und kein Löglein wollte singen, und kein Lüftchen sich rühren.

Da kam ein Tag, an welchem die Sonne keinen hellen Schein mehr gab, und es stand doch kein Wölklein am Himmel. Der Himmel war lichtgrau, und es war schwüler als an den früheren Tagen. Als der Mittag vorbei, war die Sonne anzusehen wie eine milchweiße Scheibe und auf den höheren Bergen legten sich Nebel nieder.

Noch bevor es Abend geworden, kamen die Rinder von den Weiden heim, und es hatte sie doch Niemand herbeisgelockt. Endlich war der Himmel bleigrau und die Sonne gar nicht mehr zu sehen. Die Haushühner schlüpften unter der Thürschwelle ängstlich gluckend in die Lauben.

Die Hauswirthin legte geweihtes Holz auf das Herdsfeuer, und der bläuliche Rauch, der dadurch über dem Dache emporstieg, war beinahe weiß im dunkeln Himmelsgrunde. Auf der Anhöhe neben dem Gehöfte stand eine Magd und ein Knade. Die Magd hielt ein Trucifix in der Hand und bekreuzte damit die Luft in der Richtung gegen den Himmel, an welchem sich Wölklein zu schichten begannen. Diese kleinen Wolken waren bald zahllos und sahen aus wie Wogen auf bewegter See. Der Knabe hatte ein Metallglöcklein und schwang und läutete es zur Vertreibung der bösen Geister — spähte dabei immer auf den nahen Kirschbaum, wo ein bunter Nußhäher saß.

Der Bauer ging den Steig zwischen Haus und Feldkasten hin und her und hielt die Hände über den Mücken. Zeitweise stand er still und horchte — es war zuweilen, wie ein leises, fernes Donnern.

Der Gevattersmann kam dahergegangen: "Thust wohl eh fleißig wetterläuten lassen, Nachbar!"

Jetzt war es, wie ein schwaches Aufleuchten durch die Abenddämmerung. Der Bauer wendete sich gegen das Haus; da rollte über ihn ein heftiger Donner dahin.

Im Walde rauschte es; die Tannen des Feldkastens schlugen mit ihren Armen ineinander. Es frachte und die Wipfel bogen sich tief. Bom Stalldache riß sich ein Brett los und das tanzte wie ein Papierblättchen in der Luft und stürzte endlich nieder auf den Gartenzaun, daß die Splitter flogen.

Die Leute eilten in das Haus und in der Stube knieten sie um den Tisch und beteten laut. Eine rothe Kerze vom heiligen Berg Luschari brannte auf dem Tische und warf flackernd ihren Schein auf die rußigen Wände; es war finster geworden. An den kleinen Fenstern toste der Wind und die Wände ächzten. Plötzlich schwirrte und schnalzte es, und die Scherben einer Fensterscheibe schristen auf die Bank, und ein Stück Eis kollerte über den Tisch. "Das kommt grob!" riesen die Leute und machten alle Stubensenster auf, daß keines mehr zertrümmert werde. Wetterwind wogte herein.

Die Leute hockten an bem Herd ringsherum und beteten die Litanei von den Heiligen Gottes.

Immer noch leuchteten die Blitze und schmetterten die Donner; da plötzlich fiel ein blendendes Licht in die Stube und ein gewaltiger Schlag machte die Wände des Hauses

erbeben. Dieser Blitz war nicht mehr ganz erloschen, ein rother Schein war kleben geblieben an den Fenstergesimsen, und der Oberknecht rief aus: "Herr Jesus, der Feldkasten brennt!"

Da stürzen sie aus dem Hause; der Bäuerin prallt ein Stück Gis an die Stirne, daß sie schier wieder zurückwankt in die Stube.

Auf hohem Tannenwipfel loderte das Feuer. Der Feld- kasten war unversehrt.

Seitdem steht der Baum dort mit dem kahlen, schwarze gebrannten Strunk; nacht bis tief hinab ragt sein oben zerssplitterter Stamm; ein Streifen, der die Straße des Blipes bezeichnet, geht nieder bis zur Erde. Der Bauer läßt nicht ein Aestlein schlagen von diesem treuen Stamme.



## Der Cisch.

er Herd ist das Herz des Hauses, der Tisch ist der Ropf desselben. Der Hausvater hält es stets mit dem Kopfe, die Haussrau mit dem Herzen. Zwei unnatürliche Rosafarben weiß ich für des Weibes Angesicht, die ihm von außen kommen, die eine verachte ich tief, die andere verehre ich hoch. Die Schminke und der Wiederschein des Herdseuers.

Brave Frauen färben sich gern mit dem letzteren, und am Herde bleibt nicht allein der Suppentops warm, sondern auch das Herz. Meine Großmutter hat siedzig Jahre von Tag zu Tag in die Flamme des Herdes geblickt, und in ihrer letzten Stunde, ehe sie als hochbetagte Greisin das Ange schloß, glühte in demselben auch der Wiederschein, das Feuer eines warmen Gemüthes. — Die Einleitung zum Tische ist stets der Herd gewesen, und so habe ich in meiner Einfalt diese Worte gesagt; und abgesehen von den eigennützigen Einflüsterungen des Gaumens und Magens halte ich hoch die Brandopserstätte der Häuslichkeit und die Priesterin derselben.

Und nun labe ich Euch zu Tische.

Bu Tische in mein altes Vaterhaus, das auf hohem Waldberge steht. Das ist ein Tisch, wie die Tische in

Bauernhäusern schon sind, gebaut aus festem Gichenholze, mit Grundfesten, als mußten sie ein haus tragen; mit einer Brüftung, unverrückbar glatt gezimmert, von außen aber fein und geschmackvoll mit eingegrabenen Beichen verziert, mit einer Platte ferner, eine Geviertklafter groß und brei bis vier Boll bid. Unmittelbar unter ber Platte ift ein Gelag, beffen Beheimniß man nicht gern wiffen läßt. Tiefer unten, als biefes Gelag ift bie bickwändige Schublabe, in welche ber himmliche Bater bas tägliche Brot, und die Hausfrau das geglättete Tischtuch legt, auf daß der Bauer oder der Großtnecht Beides hervorthun fann, wenn bas Befinde um ben Tisch herumsteht, bas Baterunser betet und diesem noch bie Wort beisett: "Was uns gesetzt wird auf den Tisch, gesegne uns der liebe Bater Berr Jesu Chrift; Gott fpeif' uns mit seinem göttlichen Wort, auf dag wir fatt werden hier und bort in ber ewigen Freud und Seligfeit. Amen." Ober fie machen die alte fromme Ginladung: "Romm, Berr Jesu, sei unser Gaft, gesegne, mas Du uns bescheeret haft."

Nun, das "göttliche Wort" und der Gast bleiben freilich zumeist aus; und offen gestanden, für sie ist auch gar nicht aufgedeckt worden. Zwar was das Wort Gottes anbelangt, so trägt es sich an Sonntagen, wenn der Hausvater just in einer frommen Stimmung ist, wohl auch zu, daß er den Zuchtbuben frägt: "Nu Hansel, bist wohl sleißig bei der Predigt gewesen. Was hat er denn gesagt?"

"Ja, siebzehn ledige (uneheliche) Kinder, hat er gesagt, sind in dem Jahr auf die Welt kommen und schon wieder zum Roboten wär's," antwortet der Junge treuherzig, und fährt ununterbrochen mit dem Löffel und macht einen langen Hals, daß er in die Schüssel mag gucken, wo denn die

Brocken allweg herumrennen, daß ihm so gar keiner in die Schaufel rutscht.

Der Hausvater brummt: "Wenn Der sein Maul aufsthut, so kommt schon gewiß allemal ein Unsinn heraus."

"Ja, das hab ich mir auch denkt," meint der Hansel. Da wendet sich der Bauer gegen den Zuchtbuben; sein Gesicht geht in die Länge und in die Breite: "Narr, Du! Dich hab ich gemeint und nicht den Herrn Pfarrer!"

So weit beiläufig gebeiht auf dem Tische das Wort Gottes.

Buweilen aber, wenn ber Hausvater nicht zugegen, tommen gang andere Redestoffe unter den Löffel; die Bauernbursche, benen an der Wiege sonst nicht viel von Wit und Spitfindigkeit gefungen worden, vermögen fehr geiftreich gu fein, wenn jener weltberühmte Gegenftand gur Sprache kommt, der die Unschuld mit Rosa färbt. Das Effen wird bann bei solchen Abhandlungen nur so nebenher betrieben; das Grubenkraut und die faure Milchsuppe, die Anöbeln ober ber Sterg miffen ihr Anrecht auf ben anderartig gereizten Sinn nicht recht zur Geltung zu bringen. Und erft, mahrend endlich wieder bas Kreuz geschlagen und bas Tischgebet gesprochen wird: "Himmlischer Bater, wir fagen Gott Lob und Dank für alle Speis und Trank, und vergelt's Gott, speif' Bott, tröft' Gott alle driftgläubigen Seelen im Fegefeuer, Am-" vermögen fich die gerötheten Wangen ber Mägbe, wenn fie sich noch röthen, wieder ein wenig zu fühlen.

Auf der Brüstung des Tisches in meinem Vaterhause stand die Jahreszahl 1843 eingeschnitten. In demselben Jahre war meines Vaters Aeltester geboren worden, und ich hatte also fortwährend Anlaß, zu betrachten, daß ich und die Schaar, die nach mir vermuthet wurde, Anstoß zum Baue eines neuen, umfangreichen Tisches gegeben haben mochte.

Der neue Tisch, wie ich ihn fand, war roth "gefirneißt". Auf der Mitte der Platte aber war eine blaue Runde mit dem "süßen Namen" gemalt, denn dieser ist allen armen Leuten das Zeichen des Gottessegens, den mein Vater nicht allein für die Kinderstube, sondern auch, und vielmehr noch für den Tisch brünstiglich herabslehte.

Um den Tisch herum, der an der Hausecke unter dem Hausaltare stand, waren Bänke, viel weniger zum Sitzen benützt, als zum Knien.

Kennt ihr die vier dunkelrothen, rauhschuppigen Flecken an den Knien und Ellbogen der Bauersleute? Zwei derselben werden auf der Bank erzeugt, die zwei anderen auf dem Tisch. Mit wagrechtem Rücken kauern sie auf diesen Möbeln und lärmen dem Erucifize und der brennenden Wachskerze ihren "Rosenkranz" vor. Gleich daneben auf der Wandleiste liegt das Gebetbuch mit vielen Gebeten und Litaneien, sür den Fall die geweihte Kerze nach dem "Rosenkranz" noch nicht herabgebrannt ist. Und da hat sich's wohl auch schon begeben, daß der Großknecht, wenn er nach dem Gebetbuche langte, ein anderes, das gleich daneben auch liegt, erwischt hat. Dieses andere Buch hat zweiunddreißig Blätter und die Burschen verrichten aus denselben, gleich nach dem "Rosenkranz" ihre Abendandacht. Und der Tisch, der eben noch ein Altar gewesen, ist eine Spielbank geworden.

Wenn ein Bauernbursche zu den Soldaten kommt, so vergehen die rothen Flecken an Anieen und Ellbogen bald, und kehrt er zurück, so will er vom "Rosenkranz" nichts mehr wissen; aber er läßt sich nicht nachsagen, daß er die Neigung zum Tisch mit seinem zweiunddreißigs blätterigen Buche und all seiner übrigen Segensfülle versloren hätte.

Auch bei uns daheim ist es so gewesen, und lustig haben unsere Knechte die Blätter drauf losgeworfen: "Trumpf das Herz! saggra 'nein, g'stochen das Aß!" Keiner hat den "süßen Namen" gesehen unter seinen fliegenden Karten und polternden Fäusten, 's ist hell zum Entsetzen gewesen.

Einmal hat unser Tisch eine ganz besondere Wichtigkeit erlangt.

Unsere Magd hatte einen Sohn beim Militar und bem wollte sie schreiben. Das war vielleicht die fühnste Idee, bie fie in ihrem gangen Leben gefaßt und fie mußte dazu ihren ganzen Ginfluß aufbieten, den fie auf Menschen je zu üben vermochte. Das war im Vorhinein entschieden, in unserem Sause war Reiner, ber schreiben konnte. Deine Mutter verstand wohl das h zu machen, aber mit dem h allein schreibt man teinen Brief an einen Raiserjäger, ber vielleicht nächstes Jahr schon Korporal wird. In unserer Nachbarschaft war auch Reiner, der schreiben konnte; aber hinter dem Wald drüben lag ein Dörfchen, von welchem aus nur eine Stunde Weges mehr mar, bis zum Bauslein, in dem der alte, schriftgelehrte Schneider Klepps wohnte. Diefen Mann nun hatte unsere Dagt nach breimaligem Binübergeben und eindringlichem Bitten gewonnen. Und eines Sonntags Nachmittags war nicht allein aller Staub und Ruß abgescheuert in unserer Stube, sondern auch der Tisch fein gewaschen und die ein wenig zerknitterte Rolle eines Papierbogens lag barauf und eine lange Gansfeder und ein kohlschwarzes Fläschchen stand dabei. Ich schlich um den Tisch herum und mußte mich auf die Zehen stellen, wollte ich mein Rinn über ben Rand besfelben emporbringen. Magb verscheuchte mich mehrmals und bewachte die Gegen. ftande, die fie aus ihrem Eigenen angeschafft und heimgetragen Rojegoer, Bolleleben in Stelermart.

hatte. Endlich ging die Thür auf und der Kleppsschneider trat ein. Als einige Wochen früher mein Bater sterbenskrankt gelegen, war der Pfarrer mit dem Sacrament nicht ernster und würdevoller zur Thüre hereingegangen, als jetzt der Kleppsschneider.

Er fette fich fofort zum Tifch, glättete bas Papier, schnitt die Feber, entforfte die Tinte und fah nun die Dagb an, was fie benn ichreiben laffe. Diefe trippelte hin und her, band breimal ihre Schurze fester und fünfmal ihr Ropftuch, räusperte fich und fagte endlich, fie überlaffe Alles bem Meifter. Bulett jedoch, als er fie in Anlauf brachte, ließ fie schreiben, daß fie ihn, den Mathias Schöberreiter grußen laffe, daß sie, Gott sei Dank, gesund sei, sowie sie hoffe, bag ihr Schreiben auch ihn in befter Gefundheit antreffen werde; daß fie ihm aber nichts schicken könne von dem, wonach er gebeten, weil sie nichts habe. — Bei diesem letten Sat hub sich bas Angesicht des Kleppsschneiders an zu runzeln. — Als der Brief versiegelt und überschrieben mar, fragte die Dagb flopfenden Bergens nach ihrer Schuldigkeit. Da that ber Schneider einen entsetzlichen Lacher. "Schuldigkeit! Habt's ja nix!" Die Magd wollte vor Scham und Herzweh in bie Erde finken, ba fam ichon meine Mutter von der Rüche herein, brachte auf einem grünen Teller ein überzuckertes "Gierschöberl" und bevor fie es vor den Deifter hinftellte, suchte die Magd, die da sah, der Tisch sei ganz und gar unbedeckt, noch badurch ihrer Dantbarkeit Ausdruck zu verleihen, daß sie ihre blaue Schurze herabriß und dieselbe vor dem Kleppsschneider flugs als Tischtuch breitete. Somit war das Angesicht wieder geglättet; und vollends, als nach bem Schmaus meine Mutter bem Fortgehenden den Reft bes Gierkuchens in den fehr tiefen Sact fchob, ba mar

die erfreulichste Harmonie ganz und rein hergestellt. Ich vermeld's mit Genugthuung.

Ich verschmerzte heute den Eierkuchenrest, der bei solchen Gelegenheiten in der Regel sonst mir zusiel, leicht; mein ganzes Trachten ging dem Rest des Papieres, der Tinte und der Feder zu, wie diese Dinge noch auf dem Tische lagen. Kaum war des schriftfundigen Meisters Sitz abgefühlt, als ich auf denselben kletterte und den ersten Federzug versuchte. Aber mit meinem ersten Federzuge machte ich meinen ersten Klecks, das Tintentöpschen kippte um und spie seinen ganzen Inhalt auf den lieben "süßen Namen".

Ich weiß, Ihr erlaßt mir gern die nun folgende Scene, wie ich sie meiner Mutter gern erlassen hätte. — Es sind viele Sandwische und "Rosenkränze" darüber hingefahren, aber der Flecken auf dem Tisch ist heute noch nicht erblaßt.

Als der Mathias zurückkam, war er richtig Corporal; da hat er uns mit Kreide den Feldzugsplan von 1859 auf den Tisch gezeichnet und der Flecken versinnlichte das schöne Königreich Lombardien.

Ehe ich Euch, verehrte Gäste, bitte, mit diesem Wenigen vorlieb zu nehmen, will ich noch mit einem ganz kleinen Nachtisch auswarten.

Eines Tages kam der Nachbar und wollte mit meinem Vater eines Wiesenraines wegen Streit anheben. Zuerst legte ihm mein Vater einen Laib Brot auf den Tisch. Er möge sich davon abschneiden und dann thäten sie sich in aller Sütlichkeit der Wiese wegen begleichen.

Der Nachbar schnitt sich kein Brot und wollte von einem gütlichen Vergleich nichts wissen. Da stemmte sich mein Vater mit aller Gewalt an die Tischplatte, diese gab nach und schob sich hinweg über das Gelaß. Nun zog mein

Bater aus den vielen sorglich zusammengebundenen Papieren die im Gelasse waren, ein Blatt hervor, sah es an und murmelte zu sich: "Das hat den Fettslecken, das wird's wohl sein." Dann legte er das Papier dem Nachbar vor: "So, Vetter, da ist die G'schrift; der Wiesenrain gehört zu meinem Haus!"

Der Nachbar ging grollend bavon. Mein Bater aber that das Papier wieder in's Tischgelaß und schob die wuchtige Eichenplatte darüber. Und von dem Tag an wußte ich, wo das Urkunden-Archiv des Hauses war.

Auch mein Taufschein ist aus dem Tischgelaß hervorgegangen, als nach Veröffentlichung der ersten Auflage dieses Buches unser Pfarrer den Zweifel aufwarf, ob ich ein Christ oder ein Heide sei.



## Das Altarl.

ir wollen uns nicht von dem Tische entsernen, ohne von dem Brotlaib, den der Nachbar uns berührt ließ, gekostet zu haben. Gott besegne uns den Bissen! Der Wasserkrug ist auch nicht weit.

"Sonst können wir halt mit nichts auswarten," meint der Hausvater. Thut nichts; die Gottesgabe wird munden. Und ich will dieweilen schwätzen.

Der alte Dheim Rothmatter ist sein Lebtag ein Grübler und Wühler gewesen; der hat in seinen bösen Stunden an der ganzen Welt kein gutes Haar gelassen, und zuletzt hat er gar mit dem Herrgott selber, des heiligen Vaterunsers wegen, Händel angefangen. — "Gieb uns heut unser tägliches Brot!" disputirte er, "was ist das für ein närrisch Wort? Unser tägliches Brot, heißt es, und wer soll da um seine bluteigene Sach' noch des Tages ein paarmal betteln müssen!"

Mir fällt der kritische Oheim oft ein. Der Mann ist nicht allein beim Essen da, der ist auch dabei gewesen, wie sie das Brot gegraben und bereitet haben.

Und nun guden wir weiter.

Ueber dem Tische hängt die Betschnur. Sie besteht aus achtzig an eine Schnur gefaßte Kügelchen, dreiundsechzig "Ave Maria" und sieben "Baterunser". Ferner ist an ihr

ein längliches Anöpschen, ber "Glaubengottvater", und endlich das Kreuz. Jedes dieser Zeichen bedeutet ein Gebet. Und an den Samstagabenden und Sonntagen sammelt sich die Bewohnerschaft des Hauses in der Stube, kniet hin an die Bänke und an den Tisch und betet, vom Hausvater oder dem Großknecht dirigirt, den Glaubengottvater (das apostolische Glaubensbekenntniß) und die dreinndsechzig Ave Maria, welche durch die sieben Baterunser regelrecht unterbrochen werden. Das ist der Rosenkranz. Der Leiter dieses Gebetes handhabt die Betschnur und zählt an den Kügelchen die einzelnen gessprochenen Gebete ab.

Der Rosenkranz nebst Anhang währt so sein halb Stündchen. Und zuweilen, wenn dem Großknecht die Kniee schon schmerzen, läßt er hänfig bei Einem "Gegraseista" (Gegrüßt seist Du) wohl zwei Kügelchen durch die Finger gleiten; ein Verfahren, welches die Betstunde wesentlich abkürzt.

(Näheres über die Art und Weise des sonntägigen Rosenkranzes ist weiter rückwärts im Kapitel über den Sonntag zu finden.)

Die besten Dorffatholiken sind nur zu zwei Drittel Christen; das übrige Drittel an ihnen ist der Abstammung gemäß pures Heidenthum.

Der Giebelhofbauer, der Kirchenvater und Kirchendiener des Ortes, der des Sonntags bei dem "Rosenkranz" zwanzigs mal behauptet, daß das allerheiligste Sacrament gelobt und gebenedeit sei; der sehr beistimmend mit dem Haupte nickt, wenn der Pfarrer über das erste Gebot Gottes predigt: "Du sollst Dir neben mir kein geschnitztes Bild machen" — dieser Giebelhosbauer selber hat daheim seine Hausgötter.

Er hat ihnen den Ehrenplatz angewiesen im Winkel siber dem Tisch; dort steht der Hausaltar. Der ist fast zu

heilig, als daß ihn ein weltlicher Mensch beschreiben dürfte; und die Spinnen legen desweg einen grauen Schleier über ihn, daß ihn profane Augen nicht sollten sehen können.

Die Bilder sind von armen Leuten des Erzgebirges auf Fensterglas gemalt und mit Holzrahmen umgeben worden. Hausirer haben sie auf Rückentragen gebracht.

Zehn oder zwölf solcher Bildnisse hängen an der Wand, alle hübsch nahe zusammengerückt und jedes ein wenig vorgeneigt, zur Hilfe stets bereit. Im Winkel, mit den zwei Fußecken an den zwei verschiedenen Wänden stehend, prangt das große Vild der Dreifaltigkeit. Der Gottvater mit seinem dreikronigen Papsthute (gar die armen Bewohner des Erzgebirges wissen es, daß Gottvater die Macht vom Papste hat), und mit dem dreieckigen Heiligenscheine sitzt auf dem Throne und hält vor sich zwischen den Beinen das Kreuz seines Sohnes; und an den Lenden des Sohnes schwebt mit ausgestreckten Flügeln der heilige Geist. In den Farben ist viel Roth und Gelb und oben an beiden Seiten des Gottvaterkopses prangen zwei ungeheuerliche Tulpenblumen.

Ich habe als kleiner Anabe, wenn ich meinen frommen Blick empor zum Hausaltare gerichtet, immer gemeint, in diesem Winkel habe das Haus und die Welt ein Loch und man sähe schnurgerade in den Himmel hinein. Mir wurde gelehrt, daß Gott selber zu streng und gerecht sei, um jegliche Bitte der kurzsichtigen Menschen zu erhören, daß man sich daher zur Erlangung irdischer Güter an die Heiligen wenden müsse, und daß jeder Heilige schon sein besonderes Fach und Feld habe, in dem er helsen könne. Ich habe mein Gebet stets danach eingerichtet.

Unter den Bildnissen befindet sich häufig auch die heilige Bauernpatronin Nothburga. Nothburga, das war

eine Dienstmagd gewesen in Tirol, an welcher ber Herr folgendes Wunder gethan.

Nothburga hielt viel auf einen frühzeitigen Feierabend an den Samstagen. Das war aber nicht das Wunder, sondern etwas sehr Selbstverständliches. Nothburga verbrachte den Feierabend, um ihre Wasserlilien zu pflegen und zu beten. Ihr Dienstherr aber war ein Weltmensch, wie es deren doch auch in Tirol stets mehrere gegeben hat; der war mit solcher Sonnabendseier nicht einverstanden und er ließ seine Diensteleute gern bei ihrer Feldarbeit, bis die Sterne leuchteten. Da wurde eines Samstagabends, es war im Haferschnitt, Nothburga plöslich voll des heiligen Geistes.

"Du Bauer", sagte sie zu ihrem Dienstherrn, "ich werf' jetzund meine Sichel in die Luft; wenn sie wieder herabfällt, so will ich Dir schneiden, bis die helle Sonntagssonne aufsteigt; bleibt sie aber in der Luft hängen, so ist es Gotteszeit zum Feierabend."

Und sie that's und die Sichel blieb hängen in der Luft. Und der Dienstgeber ließ Feierabend sein und ehrte seine Magd, an der der Herr sein Wunder gethan.

Die Kirche hat uns ihre Heiligen zum Exempel und zur Nachfolge vorgeführt. Deß gedachte auch Eva, die Magd unseres Giebelhofbauers. War es denn eines Samstagabends zur Zeit der Weizenernte, daß der Giebelhofbauer seine Uhr zu Hause vergessen hatte. Vom Kirchthurme her klang die Feierabendstunde, aber der Giebelhofbauer hörte sie nicht, denn es rauschten die Korngarben. Die Sonne sank und dem Evchen wurde heiß in der Brust vor Entrüstung. Da sollte sie heute noch die Wäsche bügeln, für Einen, der da kommen kann wie ein Dieb in der Nacht, da man es am wenigsten vermeinen soll. So heißt es ja im Buche und Eva ist recht-

schaffen belesen; und da fällt ihr zu dieser späten Stunde des Tages plötzlich die Geschichte von der heiligen Nothburga ein. Sie betete im Herzen zu dieser Heiligen und ihre Beschrängniß war so groß, daß sie keinen Augenblick zweiselte, der Herr würde sich auch ihrer erbarmen. Sie machte daher einen Satz aus ihrer Reihe, stand vor dem Giebelhosbauer und sagte: "Du, Bauer, los", ich will Dir was sagen: Lug" auf! Diese Sichel schmeiß" ich jetzt in die Luft. Wirst sehen, sie bleibt hängen da oben und es ist Zeit, daß Du Feiersabend giebst!"

Und sie schwang die Sichel und warf sie in die Luft. Hoch flog sie, dann schnellte sie über und stürzte zu Boden. Ein helles Gelächter erhob sich; aber die Eva war blaß wie die Wäsche, die sie heute noch glätten sollte.

Der Giebelhofbauer hatte über dieses Zwischenspiel seine Sichel langsam in die Garbe gesteckt. Dann stellte er sich vor die störrige Magd, zog seine Brieftasche aus dem Sack, that zwei Zehnerbanknoten dataus hervor und sagte: "Lug', Eva, das ist Dein Jahreslohn. Den werf' ich jetzt in die Luft; fällt er herab, so bist Du seiner nicht werth."

Mit diesen Worten schleuberte er die Banknoten in die Luft. Was geschah?

Ein Windhauch zog, die Papierblätter flatterten hin und her und flogen endlich über das Weizenfeld davon.

Da vergaß der Giebelhofbauer auf sein Kornschneiden, wand sich durch den prangenden Weizen hin. um sein gutes Geld wieder zu erhaschen.

Die Arbeit war unterbrochen; der Magd war ihr Jahrlohn gesichert, denn er siel nicht zu Boden, und sie konnte sich sosort an die Wäsche machen, die richtig in derselbigen Nacht noch abgeholt worden sein soll. Seit jenem Abend stellt Eva an jedem Samstag ein Blumentöpfchen vor das Bildniß der heiligen Nothburga auf das Altarl. —

Auf dem Hausaltare wird der Dankbarkeit auch mit Felds und Baumfrüchten viel Ausdruck verliehen.

Zur Weihnachtszeit wird das "Arippel", eine winzige und naive Darstellung der Geburt Christi, auf daß weißsbedeckte dreieckige Tischbrettchen des Altars gestellt. Für die Ostern ist ein liebliches Osterlämmlein mit der Fahne zur Hand, oder gar ein auferstandener Heiland, mit den Fingern der rechten Hand empor gegen die zarten Weben oder die wurmstichige Decke weisend. Zu Pfingsten hängt von dieser Decke das Bild des heiligen Geistes nieder.

Außer all diesen Gegenständen steht zu jeder Zeit und als die Seele und das Allerheiligste ein Erucifix auf dem Brettchen des Hausaltars. Werden die übrigen Darstellungen zuweilen auch mit einiger Geringschätzung behandelt, oder mit Gleichgistigkeit übergangen, die sich der heilige Florian etwa durch ein Feuer in der Nachbarschaft oder der heilige Viehpatron Leonhard durch eine durchgreisende Viehseuche Achtung verschafft — am Erucifix hängen die Hausbewohner stets mit Ehrsurcht.

Dieses rauchgebräunte hölzerne Kreuz auf dem Hausaltare ist ein erschütternd Zeichen, bei dem unser Ernst beginnt, weil es das reine Symbol der Religion ist und weil dieses Trucifix an die betrübtesten Tage des Hauses erinnert.

Rollen die Donner in den Lüften und droht ein Hochgewitter die Früchte des Feldes zu vernichten und den Hof zu gefährden, so wird das Kreuz auf den Tisch gestellt und das Leuchten der Blize wird ihm zu einem Heiligenschein. Liegt ein Genosse des Hauses in schwerer Krankheit danieder, so wird das Kreuz vor sein Bett gestellt, auf daß er im Gedenken an die Schmerzen und das Sterben des Erlösers seiner selbst vergesse. Und ist das Krankenlager leer und öde und sein Stroh verbrannt, so steht das Kreuz in der sinsteren Kammer an der Todtenbahre und der Schein des Dellichtleins flackert still an seinen Balken. Dieses Kreuz ist vielleicht der letzte Gegenstand gewesen, in dessen Bild das Auge des Baters und Großvaters gebrochen. So muß der Sohn wohl mit Chrsucht an dem Zeichen halten. Und der, Ihr verehrten Leser, beginge eine Gewissenlosigkeit, ein Verbrechen an dem Herzen seines Nebenmenschen, der diesem — sei es in welcher Absicht immer — seines Hauses Heiligthum stürzen wollte.



## Dag Crubenkreuz.



as Ding mit seinen fünf Ecken ist an einer Thür, oder an der Wand des Bettes, oder an der Wiege des Kindes irgendwo angebracht. — Es schützt vor Hexereien und Teuselsspuk. Mit besegnetem Pinsel oder mit einer geweihten Kreide muß es gezeichnet worden sein, soll es thatsächlich vor aller Ansechtung bewahren. Aber die Kreide nimmt keine Weih' an, heißt es, und da ist's dann freilich kein Wunder, daß trotz des siegreichen Zeichens auf Thür und Bett so manch' böse Ansechtung noch stattsindet, und daß die Leutchen der Ansechtung nachgerade jedessmal unterliegen.

Des Weichselbauers Lise hat schier alle Sonntagnächte heftiges Drücken am Magen, das von der Trud herrühren soll (Alpdrücken); und der Weidknecht hat ihr doch in einem Jahre drei Trudenkreuze auf die Kammerthür gezeichnet. Der Hunger, meint man, könne sie nicht drücken, denn gerade an den Sonntagen verzehrt die Lise die meisten Knödel.

Wir werden in diesem Buche noch mehrfach Gelegenheit haben, uns an dem Aberglauben des Volkes zu ergößen und zu betrüben; dennoch sei hier unter dem Banner des obigen Zeichens ein besonderer Spaziergang gemacht durch das Nebelsfeld volksthümlicher Afterweisheit und — Poesie.

Und die Sache gründlich genommen, lieber Leser, bist Du selbst frei von Aberglauben und Borurtheilen? — Ja. — Ja? Siehst Du, so hätte ich Dich gleich auf einer Art davon ertappt, denn Niemand von Unten bis Oben ist völlig rein. In dem lichtesten Geiste liegt irgend ein Punkt dieses Schattens. Als ob es so sein müßte!

Es mußte aber nicht fo fein; wir haben einft nur gu aufmerksam ben Märchen ber Großmutter gelauscht; und auch seither, unsere Seele hat sich innig und tief in die größten Dichtungen der Zeiten versenkt. Die Religion und die Poefie hat uns entführt in bas Reich bes Glaubens; und wenn wir einen Blick auf unsere Borzeiten werfen, fo begegnen wir großartigen Erscheinungen des Aberglaubens, der Borurtheile. Der Inder glaubte Gott zu finden in mahnsinniger Rafteiung seines Rörpers; ber Egypter betete einen Stier an und glaubte an die Seelenwanderung; die Griechen vermeinten in den priesterlichen Orakelsprüchen die Stimmen ihrer Götter zu hören, die Römer glaubten ihre Götter burch Rämpfe und Kriege zu ehren; die Christen — die Idec ihrer Religion ftand einft in unerreichter Erhabenheit, ba tam die Inquisition, die Hexenverfolgung, der Ablaghandel, die Unfehlbarkeit u. f. w.

Auch die Poesie hat den Aberglauben verherrlicht; träumend versenken wir uns in das Märchen von dem ewigen Juden, in die Faustsage, aber diese Bilder haben wir uns zurechtgelegt als Spiegel unseres eigenen Seins, und wir richten uns daran auf und läutern unsere Seele. Die Poesie hat es verstanden, aus den Netzen des Aberglaubens eine Leiter zu slechten zu Gott empor. —

In dem Gemüthe bes Bolfes sind wunderbare Dinge zu finden, besonders in dem des abgelegenen, stillverlorenen

Gebirgsvolkes, bei welchem neben dem Kerzenstrahle bes Hostienaltares gar noch manches Moderstümpschen von den längst zusammengebrochenen Opfertischen des Heidenthumes glitzert. Eine Wanderung durch das dämmerige Reich des Aberglaubens ist eine Wanderung durch die Seele des Bolkes.

Ich will hier unterscheiden den sittlichen, harmlosen, oft poetischen, und den schädlichen und verderblichen Aberglauben, und von beiden Arten eine bunte Reihe anführen.

Die Menschen lassen sich wohl ihren Glauben nehmen, nicht aber ihren Aberglauben; und oft ist das gut, oft, wo der Stimme der Vernunft kein Gehör gegeben wird, tritt regelnd und fördernd der Aberglauben ein. Das beiläusig meine ich mit dem sittlichen, mitunter poetischen Aberglauben, wovon ich hier Einiges darlege.

Ein jedes "Bergelts Gott", das man für Almosen erhält, tragen die Engel zum Himmel hinauf und kommt als fruchtbarer Regen und Sonnenschein wieder zur Erde. Eine sinnige Aneiserung zur Wohlthätigkeit.

Die Hand, welche sich gegen die Eltern vergreift, wächst bereinst auf bem Kirchhofe aus bem Grabe hervor.

Die Schwalben soll man nicht verfolgen, sie bringen Glück in das Haus, in welchem sie ihre Nester bauen. Die Schwalben sind Muttergottesvögel. — Die lieben Böglein in den Lüften haben keinen kräftigeren Schutzbrief für ihr Leben, als diese Mythe. Er bleibe ihnen so lange giltig erhalten, bis ihnen die menschliche Vernunft einen zweiten schreibt.

Die Kreuzspinne bedeutet ebenfalls Glück; dem sie über die Brust gegen das Herz krabbelt, dem bringt sie eine große Freude.

Wer einen vierblätterigen Klee findet, kann mit Zuverssicht große Unternehmungen machen, sie werden ihm glücken. Diese Ansicht ist geeignet, den in den meisten Fällen löblichen Unternehmungsmuth zu wecken.

Wenn dem Wanderer vor seinen Füßen ein Sichhörnchen oder ein Hase über den Weg läuft, so heißt das auch Glück, obwohl jener Handwerksbursche behauptete, das bedeute Unsheil; ein Glück wäre es, wenn der Hase in der Schüssel läge.

Der Salamander schützt vor Schrecken: gereizt oder mißhandelt stößt dieses Thier einen furchtbaren Schrei aus, und wer den gehört, der wird nichts mehr hören sein Lebtag lang!

Wer Sonntags ungekämmt in die Kirche geht, der bekömmt die Friedhofläuse; wer ungeschälte Erdäpfel ist, der zieht sich anderes Ungezieser zu.

Wer sich nicht jeden Freitag die Fingernägel schneibet, der bekömmt Zahnschmerz.

Wer Del oder Salz verschüttet, dem steht Verdruß bevor; besgleichen, dem sich das Kleid aufschnäbelt. Dieses zeigt auch einen Rausch an, oder einen freienden Witwer.

Ein aufgegangenes Schuh- oder Schürzenband bedeutet Untreue des Liebhabers.

Windeln soll der Mond nicht bescheinen, sonst wird das Kind schielend oder mondsüchtig.

Gebete mit einem gefundenen Rosenkranz zählen nur für den rechtmäßigen Besitzer desselben. — Möchte der Begriff von Mein und Dein in allen Dingen so klar auseinander gehalten werden!

Wer ein zum Tödten bestimmtes Thier bemitleidet, der macht die Hand des Metgers unsicher und verzögert und erschwert das Sterben des Opfers. So viel Schwabenkäfer man in das Feuer wirft, so vielmal neun Schwabenkäfer fallen demnächst in den Suppentopf.

Wenn auf der Brandstätte eines Hauses eine kreuzweise gelegte, geweihte Kerze angezündet wird, so muß der etwaige Brandleger noch vor Jahresfrist elendiglich verderben. Aehnsliche Beschwörungsformeln giebt es, um Diebe zurückzubannen.

Der Freitag ist ein Unglückstag, an dem man nichts unternehmen soll.

Wenn dem Jäger auf seinem Ausgange ein altes Weib begegnet, oder wenn ihm Jemand ein "Gut Glück" zuruft, so mag er ruhig umkehren — er würde an demselben Tage nichts schießen.

Wenn ein Fremder in's Haus kommt, so muß er sich niedersetzen, sonst trägt er den Schlaf davon.

Wenn neben dem Bette ein leerer Stuhl steht, so kann man nicht einschlafen; denn auf den Stuhl setzt sich ein Gespenst.

Wer auf seinem Bette kein "Trudenkreuz" gezeichnet hat, den brückt der Alp.

Wenn ein Säugling wegen seines gesunden Aussehens, wegen seiner Schönheit und Lieblichkeit gelobt wird, so sagt die Mutter: "Unberufen, unberufen!" sonst wird das Kind krank und verdirbt. Es wird badurch angedeutet, daß nur Gott berufen ist, den Säugling zu loben und zu schützen.

Wenn am 10. August, als am Laurentiustage Sternsschnuppen fallen, so "weint der heilige Laurentius seurige Thränen". Was Jemand sich bei dem Falle einer Sternsschnuppe wünscht, das geht in Erfüllung.

Jeder Mensch hat am Himmel seinen Stern, das ist ein Glücks- oder Unstern. Stirbt ein Mensch, so fällt sein

Stern vom Himmel; darum sagen die Leute auch bei dem Falle einer Sternschnuppe: "Tröst' Gott sein' arme Seel'!"

Wenn das Herdfeuer pfeift, so winseln in demselben die armen Seelen, und man muß eine Handvoll Brosamen in die Gluth streuen, daß sie gespeist werden.

Die Frelichter auf Moorhaiden sind die unerlösten Seelen vor der Taufe verstorbener Kinder.

In großen Wäldern giebt es Frrwurzeln, wer auf eine solche tritt, der verliert den Weg und findet sich nicht mehr zurecht.

Der Dornstrauch ist der Baum des Teusels, aber es liegen oft Schätze unter ihm verborgen. Ein Kranz von rothen Dornröslein verdorrt auf dem Haupte der Jungfrau, bleibt aber frisch auf der Stirne der Gefallenen.

Die Quelle, aus der man nach Sonnenuntergang trinkt, wäscht das gute Gewissen hinweg; wenn aber ein Flüchtling nach Sonnenuntergang Quellwasser mit flacher Hand über sein Haupt schüttet, so mögen ihn die Feinde nicht mehr verfolgen.

Der Rauch von geweihten Feldfeuern am Sonnwendtag macht bose Gewitter unschädlich. Wenn am Sonnwendabend ein Mägdlein in den Teich guckt, so sieht es darin das Bild seines zukünftigen Bräutigams.

Das Bleigießen in der Walpurgis= und Splvesternacht läßt in die Zukunft sehen.

Wenn man will, daß die Liebe für Jemanden im Herzen ersterben soll, so muß man von dem Betreffenden Fingersnägel oder Haare unter Waldfresboden vergraben und — die Liebe stirbt ab.

In den freischenden Nachtvögeln schreien die verlorenen Seelen der Verstorbenen den Lebendigen allerhand Mahnungen und Warnungen zu.

Rofegger, Bolteleben in Steiermart.

Die Heuschrecke, welche auf dem Grashalme sitzend ihre Vorderfüße gegen Himmel hebt, ist die fromme Gottesanbeterin.

Während man von einer Biene gestochen wird, soll man lachen, sonst bleibt der Stachel im Fleische stecken. — Ein schöner Wink zur Geduld und Selbstüberwindung.

Wenn sich ein Mädchen auf ein Salzgefäß setzt, so bes tömmt es den erwünschten Bräutigam.

Wo dreizehn an einem Tische sitzen, da stirbt Einer davon. — (Einer nur?)

Ein Mädchen, welches aus einer glimmenden Kohle eine Flamme anzublasen vermag, ist noch eine Jungfrau. Ein Bursche, der aus einem randvollen Glase trinkt, ohne einen Tropfen zu verschütten, ist ein Junggeselle.

Wenn man etwas verlegt hat, das man den Augenblick nicht findet, so sitzt der Teufel d'rauf.

Wer mit dem Finger gegen das Gewitter zeigt, den erschlägt leicht der Blitz.

Wer ein Jahr lang seine Träume nicht aussagt, ber erlöst eine arme Seele; aber wer einen Geist erlöst, der muß bald sterben.

Wenn sich am Morgen die Katze wäscht, so kommt an demselben Tag ein unverhoffter Gast in's Haus. Wem das Ohr kitzelt, der hört über kurz eine Neuigkeit. Wem die Augen beißen, der wird bald weinen. Wem die Fußsohle juckt, der wird einen fremden Weg gehen. Wer mehrmals hintereinander schlucksen muß, an den denkt eine ferne Person; sobald er diese erräth, hört das Schlucksen auf.

Wenn die Weihnachten weiß, sind die Ostern grün, sind die Pfingsten roth, ist Jakobi todt.

Wer ein fremdes Brot ist, wird groß; wer gefundenes Brot ist, verliert sein Gedächtnis.

Die Erdäpfel muß man bei wachsendem Mond anbauen; bie Rüben wachsen nicht früher, als sie den Kornwagen hören.

Und so fort in allen Arten, auf allen Gebieten und auch in allen Ständen. Man sieht, daß in vielen dieser Glaubensartikel des Aberglaubens ein goldener Kern der Weisheit liegt, eine Art Sittenlehre, die in rohen Menschen nur durch ihr abenteuerliches Kleid; in gemüthvollen Herzen durch ihren poetischen Reiz Aufnahme finden.

Soll hier das Tischrücken erwähnt werden, soll ich auf den berückenden Spuk der Magie hindeuten? Soll noch vom Kartenausschlagen, Wahrsagen, von Lottogeschichten die Rede sein? Nein, wir müssen auf ein dunkleres Feld übergehen, nämlich auf den schädlichen und verderblichen Abersglauben.

Arg sind die Teufelsgeschichten. Der Teufel liebt es, den Leuten in ihren Berrichtungen nachzuarbeiten und in der Arbeit allerlei Berwirrung anzurichten.

Um dem Teufel das boshafte Nacharbeiten zu verhüten, sinnt man auf allerlei Mittel und Wege und es ist theilweise gelungen, sich vor demselben sicherzustellen.

So z. B. unterlassen es manche Futterschneider ja nicht, wenn sie Feierabend machen, das Messer am Schneidstock mittelst einer Schnur anzuhängen. Die Schnur ist geweiht, das legt dem Teufel das Handwerk.

Schmiede machen, ehevor sie Abends die Werkstätte verlassen, drei Schläge auf den Ambos.

Rodenmädchen lösen die Schnur vom Spinnrade.

Schneider und Nähterinnen legen die Nadeln, "über's Rreuz".

Holzhacker werfen, wenn sie im Freien arbeiten, Abends ben Hachtod um.

Zimmerleute machen mit der flachen Seite der Hacke einen leichten freuzförmigen Schlag auf das Holz.

Um die Feindseligkeiten der Landstreicher und die Hexereien der Zigeuner unschädlich zu machen, muß man ihnen gesalzenes Wasser nachschütten, wenn sie das Haus verlassen.

Ein durch den Blitz angezündetes Feuer kann kein Mensch löschen. — (Es wird also auch kein Versuch dazu gemacht.)

Seinem Schicksale kann man nicht entgehen; wenn das Unglück will, geht auch eine leere Butte los.

Zur Nachtzeit spuken die Gespenster besonders in Kirchen, auf Friedhöfen, an Wegkreuzen und Martertafeln, in Ruinen und unbewohnten Häusern. In letzteren ist bissweilen zu hören, wie Hafen, Stühle, Besen und andere Geräthe hins und hergeworfen werden.

Heide und verwandeln sich dabei in Säugethiere.

Auch gibt es sehr viele "gezauberte" Gewitter, die indeß durch geweihtes Palmsonntagholz, durch Wetterläuten und Wetterschießen vertrieben werden können. Sezauberte Gewitter sind durch Haare zu erkennen, welche in den Hagelkörnern eingeschlossen gefunden werden. Das sind Haare von der Here, welche sich nicht selten in einen Wettergeier verwandelt; werden die verbrannt, bevor die Here noch in ihre menschliche Gestalt zurücksehrt, so muß sie ihr Lebtag lang ein Wetterzgeier bleiben. Von dem Pfarrer verlangt sogar manche Gesmeinde, daß er durch seinen Segen (Jakobisegen, Lukasgebete, Himmelsbriefe u. s. w.) das Gewitter vertreibe, ist er das nicht im Stande, so verliert er oft das Vertrauen der Leute.

Es gibt auch Hexenzier, und wer ein solches aufschlägt, der wird urplötzlich von einem übelriechenden Nebel umgeben und um ihn hebt es an zu blitzen, zu donnern und zu hageln und er kann von Glück sagen, wenn er mit heiler Haut davon kommt.

In vielen Gemeinden wird am Charsamstag auf dem Friedhofe aus morschen Sargbrettern ein Feuer angemacht; jeder Hausvater sucht von diesem Feuer auf seinen Herd zu bekommen, und ist besorgt, daß es das ganze Jahr hindurch nicht auslischt. Das ist das heilige Feuer, und schützt vor Blitz und Brand und anderem Unglück.

Und die Heilung von Krankheiten durch "Sympathies mittel", die unzähligen Arten von Wunderkuren!

Für Rheuma ist gut, sich nackt in einen Ameishaufen zu setzen; die Auszehrung kann durch folgendes Gebetlein, welches aber alle Tage wiederholt werden muß, geheilt werden:

> "Gottes Bater, Gottes Sohn, Und der Geist im höchsten Thron: Mark und Blut, Fleisch und Bein Soll von Dir gesegnet sein, Du heiligste Dreifaltigkeit, Bon nun an bis in Ewigkeit."

Bei diesen Worten müssen alle Theile des Körpers bekreuzt werden.

So ist auch für Hühneraugen das Abbeten das sicherste Mittel. Und wenn Du an Deinem Körper Warzen hast, so nimm einen am Charfreitag gesponnenen Faden, mache in denselben so viele Knöpfe, als du Warzen besitzest, begrabe ihn unter den Dachtrausen, und bis der Faden verfault ist, werden Dir alle Warzen vergangen sein.

Es wird auch gesagt, daß in mancher Apotheke alljährlich ein Mensch zerstückelt und zur Medicin verwendet, und daß daraus gar manch' geheimnisvolles Mittel erzeugt werde. Aber all' die heiligen, geheimnisvollen Mittel helfen nichts, wenn der Todtenvogel schreit. Eine Eule ist's, die um das Haus krächzt, ein Uhu ist's, der auf dem Firste jauchzt — und Eines von den Hausbewohnern muß fort, da hilft nichts, da ist das Holen des Doctors überslüssig, da ist der Gang zum Todtengräber das Bernünstigste. Der Todtengräber aber weiß es auch schon im Boraus, wenn er stirbt; da beginnen einige Nächte früher an der Wand sich die Sargstricke zu schlängeln und zu winden, und sie rasseln ordentlich — da weiß der Mann schon, daß er ein neues Grab zu bereiten habe.

Indeß frische Graberde ist gut für die Lungensucht!... Wir sind am Grabe angelangt. Wir dürfen selbst hier noch nicht umkehren, wir müssen vollends hinabsteigen in die dunkelsten Gründe.

Steigt doch auch jener unheimliche Mann hinab in das neu aufgeschaufelte Grab, wühlt die Leiche aus — er gesbraucht sie. Mit Schuhen aus Menschenhaut will er um seine Waldhütte einen Kreis treten, denn ein solcher Kreis ist ein sicherer Wall gegen alles Unheil. Und er holt das Herz aus der erstarrten Brust, um es zu verzehren, auf das er Zaubermacht habe gegen die Elemente.

Es ist noch nicht so lange her, daß man im Gebirge einen Burschen hinrichtete, der — Du sträubest Dich, liebe Feder, es aufzuschreiben — ein schwangeres Weib umgebracht hatte, um von dem Kinde im Mutterleibe die Fingerchen zu bekommen. Er wollte dieselben bei Diebstählen anzünden, denn er hatte gehört, daß, so lange in einem Hause zur Nachtzeit solche Kerzen brennen, die Leute nicht auswachen können.

Und meine Großmutter hatte einen Mann baumeln ges sehen, der sechs bräutliche Mädchen ermordet hatte, weil die

Sage war, daß der Genuß der Herzen von sieben Bräuten unsichtbar mache. Das Scheusal hatte auch schon das siebente Opfer in den Klauen, aber das entkam ihm und brachte den Bösewicht vor den Richterstuhl. —

Ich habe im Geiste gesehen, lieber Freund, wie Du auf dieser unserer Wanderung mehrmals den Kopf geschüttelt hast; wohl dem, der ausrusen kann: Es ist unglaublich! und ähnliche Dinge nicht ersahren hat. Ich habe einerseits die Poesie und andererseits die Abscheulichkeit gesehen, die in der verwahrlosten Seele des Volkes ruht, und ich habe hier nur ein flüchtiges Vild davon gegeben.

Der Aberglauben ersterer Art wird wohl nie ganz auszurotten sein, es ist hier nur das eine zu wünschen, nämlich,
daß das Bolk an ihm die Form und den Geist unterscheiden
lerne. Der Aberglauben letzterer Art muß ausgetilgt werden
mit Stumpf und Wurzel. Es ist an dieser Vertisgung in den
letzten zwei Jahrhunderten, Gott sei Dank, viel gethan
worden, aber noch immer klebt an dem Herzen unseres
Volkes von den Abscheulichkeiten solchen Aberglaubens und
Vorurtheiles ein erklecklicher Theil.

Durch liebevolle und redliche Leiter auf dem Gebiete der Religion, durch umsichtige und gewissenhafte häusliche Erziehung und durch das Institut der Volksschule muß hier gebessert werden. — Das Trudenkreuz möge uns weiter nicht ansechten; kehren wir zurück zu einem traulicheren Einsrichtungsstück des Hauses.



### Die Uhr.

orch! ich höre Schritte. Die Zeit geht durch das Haus; — die Wanduhr tickt. Schon seit Jahrzehnten geht die Wanduhr ihren gewohnten Schritt, und wird, so Gott will, auch noch eine gute Weile gehen, um den Leutchen im einsamen Bauernhause gewissenhaft die Tage zur Mühe und die Nächte zur Ruhe vorzumessen. Der Bauer zieht sie jeden Tag einmal auf, und sie lebt und webt. Si, denkt er sich, warum ist nicht auch der Mensch zum Aufziehen eingerichtet? Doch selbst die liebe alte Wanduhr wird müde und ihr Zifferblatt erblindet wie das Gesicht des Großmütterleins, und die Maschine stockt endlich — denn die Rädchen sind von Holz. Aber der Bauer ist auch nicht von Sisen.

Eine gute hölzerne Wanduhr überdauert drei Bauern, und hat sie stets gleiche Wärme und gleiches Gewicht (denn die Mäßigkeit verlängert selbst der Uhr das Leben), überdauert sie wohl auch noch den Vierten. Die Zeiten aber mögen sein wie sie wollen, in Mißjahren, in Krieg und Pest geht die Uhr ihren gleichen Schritt; über Glück und Noth und Sterben schreitet sie ruhig dahin. Wenn man's recht bedenkt: Aus des Menschen Hand ist nichts Kühneres aber auch Entsetzlicheres und Grauenhafteres hervorgegangen, als die Uhr,

dieser geheimnisvolle Maßstab, mit dem er sich, unbekümmert um Sonnen- und Mondeskreisen, von der Ewigkeit gelassen seine Tage abmißt. Und bricht der Mensch auch plötzlich todt zusammen, die Uhr geht eine Zeitlang noch über ihn hinaus und läßt sich immer wieder aufziehen, wenn über dem Todten schon längst das Gras wächst auf dem Kirchhofe.

Die Uhr.

Und weil das ein gar so beständig Ding ist, so ereignet es sich auch nur alle zehn oder fünfzehn Jahre einmal, daß jener Mann mit seiner an allen Enden klingelnden und schrillenden Trage zur Thür hereinsteigt. Ein merkwürdiger Mann! er trägt, wenn man's so nehmen will, unberechens dare Zeiten auf dem Kücken; er schleppt der jungen Hausstochter Hochzeit, der Bäuerin Großmutterschaft und des Bauers Sterbestunde mit herein. Aber das Alles ist tief verssteckt in den Kädchen und Zeigern und Schlagstellen der Uhren, welche dereinst die Stunden der Geschicke verkünden werden.

Die Trage steht auf der Sitbank, der Träger daneben trocknet sich das Antlitz. Etwas weiter ab lauert der Bauer; er sagt, er brauche keine neue Hausuhr, es sei die alte noch da, und schlagen thäte sie auch. Die Bäuerin hört das Wort und will auffahren — jetzt hat sie schon gemeint, er habe von ihr gesprochen.

Der kleine Bub ist auch da und beguckt die Trage von allen Seiten, und schrickt völlig zurück, wenn eine Metallseder schrillt. Er hat was gesehen; über einen Zifferblatt lugt ein grünrother Kukuk heraus; und so oft der Mann die Stunde spielen läßt, hüpft der Vogel hervor und schreit die Zahl.

Der Junge zupft den Vater beim Hemdzipfel, daß der Vater die Kukuksuhr kaufe. Der Kleine hatte sonst sein Herz bereits an lebendige Vögel, an Lämmer, Kälber und Mundsharmoniken gehangen, aber all' das verblaßt nun plötslich

wie die Sterne vor der Morgensonne, und eine ganze neue Welt geht ihm auf in der Kukukkuhr.

Jett kommt der junge Knecht des Weges. Der frägt den Krämer heimlich, ob er nicht eine Uhr habe, die in der Nacht langsamer ginge als am Tage; mit der alten rußigen Hausuhr sei es nicht mehr auszuhalten; kaum thue man des Abends die Augen zu, daß man ein wenig ruhe und von den Lotterienummern träume, so brumme sie schon wieder zum Aufstehen, und da sehe man nur die Boshaftigkeit, um ganze sieben Stunden habe sie den Zeiger vorgeschupft. Dahingegen aber trotte sie am Tage so schlaftrunken dahin und könne nicht weiter, und es könne der Magen zehnmal zum Essen rusen, die Mahlzeit sei kaum zu erwarten. Das sei keine Uhr für ein ordentlich Bauernhaus.

Die alte gichtische Einlegerin hinkt herbei, die sagt just das Gegentheil. In der Nacht, wenn alles Andere schliefe, hebe auch die Uhr an zu duseln, und das seien ewig lange Stunden, bis einmal der Hahn anhebe zu krähen.

Die Bäuerin hinwiederum ist schon sieben Jahre im Haus und weiß kaum, daß die Uhr ein Schlagwerk hat. Sie hört kein Schlagen und sie denkt an keine Stunde, sie mißt die Zeit mit ihrer Arbeit. Sie geht in's Bett, wenn sie fertig mit der Küche, sie steht auf, wenn sie ausgeschlasen. Und so pünktslich ist sie hierin, daß sich jede Uhr und jeder Hahn und jeder Morgenstern nach ihr könnte richten. Und wenn der Bauer mit den Worten: er brauche keine neue Uhr, es sei die alte noch da, mit Letzterer wirklich sein Weib meinte, so hätte er nicht Unrecht.

Aber, daß ich nur wahrhaftig bin, der Bauer kimmert sich um die alte braune Hängenhr weit mehr, als um sein ehlich Gespons, und so lange er in ihrem Bereiche ist, horcht er stets wohlgefällig auf ihr Ticken, und wenn sie

schlägt, so zählt er in jeglicher Lage andächtig die Schläge, und wäre er mitten im Vaterunser.

Nun sind noch andere Leute im Hause. Die alte Magd kehrt sich an die Uhr höchstens, wenn sie krank ist; da versschreibt ihr der Bader: Alle Stund' ein Eglöffel voll!

Der alte Knecht aber steht auf die Hausuhr gar nicht an, der hat sein "Zeugel" mit dem mächtigen Schildkrötensgehäuse an der Magengrube liegen, das ist ein Stundensund Wegweiser durch dieses Leben. Hat er seine Uhr in der Tasche, so ist er gewappnet und sest, da weiß er, was er zu thun hat und geht langsam und sicher seiner Wege, und er ist auch noch niemalen früher hungerig geworden, als es auf seiner Uhr Essenszeit war. Wenn aber diese seine Uhr — des Herrn Rathschluß ist unersorschlich und rückt dereinst auch noch die Weltenuhr aus ihrem Geleise — wenn also diese Sachuhr doch einmal stehen bleibt, so bleibt der alte Knecht eben auch stehen und stopft sich ein Pfeischen.

Mit der jungen Magd verhält sich's so: wenn sie auf die alte, braune Hängenhr sieht, so hat sie keinen Liebhaber. Hat sie einen Liebhaber, so hat sie von diesem auch ihre eigene Sachuhr, auf die sie schaut und vertraut mit getreuestem Herzen, da mag der Zeiger schon stehen wie er will.

Auf vertrautestem Fuße jedoch mit der alten, rußigen Hängeuhr ist die junge, hübsche Tochter des Hauses. Das ist die Einzige, die dem Kettenhund ihre Hand darf in den Rachen legen, ohne daß er sie zerfleischt, und sie ist die Einzige, die auf den Schemmel steigen und der alten Brummerin den Zeiger verrücken mag, ohne daß es der Bauer merkt.

Da trifft es sich zuweilen, etwa so nach einer lieblichen Samstagsnacht, wenn des Nachbars Sohn spät noch im Mondenschein vorüberging und sich an dem Hausbrunnen

einen frischen Trunk gönnte — trifft es sich, sage ich, am Sonntagsmorgen, daß der Hahn wider alle Gewohnheit vor drei Uhr kräht und daß der Morgenstern eher zum Fenster hereinlugt, als der Hausvater durch dasselbe hinausstarrt und die Hausleute vom Schlase auspoltert. Die Uhr hat eben auch ihren Feierabend gehabt, hat gestern Abends, wie der Nachbarsbursche am Brunnen getrunken hat, ein wenig zugehorcht, wie das Wasser plätschert — hat sich um eine ganze Stunde verspätet. Die junge hübsche Tochter aber hat recht ausgeschlasen und ist zufrieden.

Solch' wiederholte Vorkommnisse von Unverlässigkeit der alten Uhr sind es auch, die den Vauer heute länger vor dem Uhrenkrämer stehen lassen, als er es sonst vor Hausirern zu thun pslegt. Der Krämer bindet seine Trage auf und legt mehrere Gattungen Uhren mit hellen Zierblättern, kohlensschwarzen Ziffern, funkelnden Zeigern und rothen Blumen an der Stirne aus. Alle lächeln so hold, als hätten sie lauter glückselige Stunden in sich. Und das Büblein hat mit dem Kufuk schon so weit Bekanntschaft geschlossen, daß es seinen Finger hinzuhalten wagt, bis der Vogel hervorspringt und danach picken will.

Der Bauer hebt zu seilschen an. Der Krämer betheuert, das sei seine einzige Kukuksuhr und er hätte sie eigentlich schon dem Bürgermeister von Bumshösen versprochen; wenn er sie aber doch hier weggäbe, so thue er es rein dem Knaben zu lieb, das sei so ein herzig Bübel, und er sei schon so, er sei ein wahrhaftiger Kindernarr. Desweg verlange er für die Uhr auch nicht einen Pfennig Prosit, und er, der Bauer, möge es nur frei sagen, was er geben wolle.

"Ja mein, ja mein," hebt der Bauer an, "was mag denn so ein Zeugl auch werth scin? Ich denk' — eins —

zwei — drei — vieri — fünfi — sechsi — siebeni — achti — neuni —"

"Jesses, um acht Gulden geb' ich sie Euch!" schreit ber Krämer, "von Euch verlang' ich keinen Prosit."

"Was habt Ihr denn?" sagt der Bauer gedehnt, "bei dem Geschrei kann Einer nicht einmal ordentlich nachzählen, wenn die Uhr schlägt. Ich denk' — hab' ich sagen wollen — ein Gulden dreißig Arenzer ist häufig genug für den Scherben, häufig genug, gelt, Alte?"

Da verliert der Hausirer kein Wort mehr; mit so einem Menschen hat er nichts weiter zu reden. Er beginnt seine Trage zu binden.

Der kleine Junge merkt Unheil, sein Mund beginnt sich zu dehnen, die Unterlippe legt sich heraus, die Mundwinkel biegen sich tief abwärts auf beiden Seiten und der Seelenschmerz löst sich auf in ein schrilles Geheul.

Das ist der maßgebende Moment. Die Bäuerin tritt vor und ersteht die Kufuksuhr um drei Gulden.

Und die alte Rußige muß fort von ihrem Plat, den ihr des Bauers Großvater in Ehren angewiesen, muß hinaus in die finstere Rumpelkammer. Dort nagen die Mäuse an ihren bepichten Schnüren; der Zeiger steht still und weist immerfort auf X, und das ist das Grabkreuz.

In der Stube aber tickt die neue Uhr, und der Kukuk schreit Sommer und Winter, jahraus, jahrein und lockt zuletzt dem Jungen — dem jungen Bauer ein Weibchen in's Haus.

Das Weibchen paßt wohl recht zur freundlichen Uhr mit dem heiteren Böglein und ist wie die gute Stunde.



# Die Handwerkerbank.

er Hausvater ladet uns ein zum "Niedersitzen". Wir wollen uns aber die Bank früher ansehen; wir finden vielleicht die Brandspur eines Biegels eisens, oder etwan gar einige Tröpschen Schusterpeches daran. Es ist eine Handwerkerbank.

Setzen wir uns einstweisen darauf und unterrichten wir uns des Näheren über die Werkstatt im steierischen Bauernhause.

Ein rechter oberländischer Bauersmann konnte fein Saus und Hof und was dazu gehört getroft mit einer dinesischen Mauer umgeben. Er benöthigt nichts von ber Welt herein, hat aber auch nichts für die Welt draußen. Was er für sein und ber Seinen Leben braucht, das machft auf feinem Grund und Boden, in seinem Stall. Der Wald liefert Bauholz und Geräthe, bas Feld und ber Garten Mehl, Gemufe, Obst, Biehstand Wolle, Leder, Fleisch, Gier Leinwand, der u. f. w. Ein echter und rechter Bauer foll nach altem Grund= fate nichts Fremdes im Hause und am Leibe haben. Leute, die Flachs verschachern, Schafwolle verkaufen und Baumwolle und Seibe am Leibe hangen haben, find feine Bauern, find - ber echte altmodische Landmann gerbeißt vor Born sein Pfeifenröhrchen, wenn er nur baran bentt.

1 1

Indeß, so ganz kann er eigentlich das Fremde doch nicht missen. Wenn der rechte Bauer auch z. B. sein eigener Schmied, Sattler, Wagner, Tischler und Binder ist, so giebt es doch andere Bedürfnisse deren Erfüllung auf seinem Eigengrunde nicht wächst. Er merkt es gar nicht, wenn er, sein Pfeischen schmauchend, behäbig durch das Fenster auf seinen wohlbestellten Hof blickt, daß er den Nauch eines weltsremden Krautes saugt, daß er durch ein Ding guckt, welches in seinem Kohlgarten nicht gewachsen ist.

Sein Rock aber und sein Stiefel ist im eigenen Hause gemacht worden, vom ersten Faden an bis zum letzten Drahtsug. Und doch ist der Mann kein Schneider, kein Schuster. Der Bauer giebt seinen Stoff nicht auf eine Minute lang und nicht einen Strich weit aus dem Hause — hingegen ruft er den Handwerksmann mitsammt seiner Werkstatt in dasselbe herein.

Ift aber ein ernft Beginnen, wenn die Sandwerfer tommen; der Hausfrau bangt vor den Leuten. Gie hebt ichon Tage vorher an, bas Geschirr zu schenern, die Stube zu reinigen, die Vorrathskammern zu füllen. Oben im fühlen luftigen Dachboden wird bas Bett neu eingestroht und überzogen, werden die Spinnengewebe zerftort und die Maufelöcher verstopft und die Wespenkruge vernichtet. Denn die Handwerker, das find heikliche Leute. Die Bausfrau barf sich's nicht mit ihnen verderben, oder es leidet ihr guter Ruf die empfindlichsten Rippenftoge. Berfteht fie es aber, ben Handwerker die paar Wochen Aufenthaltes in ihrem Saufe zu hegen und zu pflegen mit bem Beften mas Riiche und Reller bieten, bann mag fie getroft in bie Bufunft blicken ber Handwerker besorgt ihren Ruhm wohin er kommen mag und muntert baburch die übrigen Wirthinnen zugleich auf, ähnliche Ehre und Auszeichnung anzustreben.

Bon den Wämsern, Hosen, Stiefeln u. f. w. wollen wir übrigens hier nicht sprechen, wird Alles zur vollsten Bufriedenheit hergestellt. Der Handwerfer hat außer seiner Runftfertigkeit noch anders Bedeutsame an sich. Er ist Insonderheit das Zeitungsblatt ber Gegend; ein Organ, welches mit bewunderungswürdiger Ausführlichkeit alle Tagesvorfälle zur Notig bringt in die dunkelften Gemeinde- und Familienverhältniffe einzudringen verfteht, fie veröffentlicht, Alles einer rücksichtslosen unbestechlichen Kritik unterzieht und die Tagesfragen des Dorfes auf das klarste und scharfsinnigste erörtert und entscheidet. Daß Politit und Feuilleton gebührende Würdigung erfahren, versteht sich wohl von felbft. Die Gintheilung diefes lebendigen Zeitungsblattes hinsichtlich ber Zeit ift etwa folgende: Bormittags, wenn die Bausfrau in der Stube anwesend, werden die Meuigkeiten und Tagesvorfälle ber Nachbarschaft auseinandergesett; beim Mittagstische, wenn Hausvater und Gefinde zugegen, wird der politische Leitartifel losgelaffen. Am Nachmittag, wenn wieder nur die Hausfrau am Roden fitt, fommen die Gerüchte und Familiengeheimniffe zur Erörterung - oft fo pikante Motizen, daß der Spinnerin hell ber Faden reißt. Beim Nachtmahle und nach demfelben fteht bas Feuilleton: Gespenster= und Räubergeschichten, daß es gerade gruselt, und die jungen Leute gar nicht zu einzeln schlafen wollen. Somit ift die Nummer geschloffen. Sie ift ftempelfrei.

Für das Gesinde sind die Tage der Handwerker eine gute Zeit — da giebt's große Knödeln und fetten Sterz.

Um die Winterszeit sucht der rationelle Bauer die Handwerker möglichst zu entbehren, denn, obwohl der Taglohn sich gleichbleibt, wenn auch fünsmal des Tages gegessen wird, so sind doch die Tage kurz und will die Arbeit also

nicht vorwärts. Erst im Frühjahre sieht sich der Bauer nach den Leuten um.

Buerft fommt ber Weber.

Flachs und Wolle des letzten Jahres sind den Winter über durch Kamm, Spinnrad und Haspel umgearbeitet worden und harren des Schifschens. Kommt also der Weber. Der hat in der Nachbarschaft sein Häuschen und sein Weib. Das Häuschen wird am Montag zugeschlossen, das Weib geht auf Tagewerk, er selber geht in's Webern. Er ist ein großer, glatzföpfiger Mann und hat die Gicht. Jeder Weber ist gichtisch und gallisch, denn im Handwerk liegt viel Aerger und Verdruß, davon kommt's.

Der Webstuhl steht ichon bei bem Bauer. Das Gerumpel richtet viel Unordnung an in ber Stube; alle Betten und Raften und Stuhle werden umgerudt; jum Glude bleibt ber Dfen unbehelligt. Der Dfen ift des Webers befter und marmfter Freund. Der große Bafpel wird aufgerichtet, um bie Strahne auf fleine Spulen abzuschweifen; bann beginnt bie Arbeit am Webstuhl, es wird angehaft und eingezogen und bann hebt in Gottesnamen bas Webern an. Aber fo ein Schiffchen ift ein leichtfertig Ding, trop des Gottesnamens hüpft es nicht selten aus bem Net und reißt ben Faben ab, und fpringt unter bas Gebalte hinein in ben hinterften Winkel der Stube - taum mehr zu finden. Ein bof' Besicht macht der Weber; der Faden war bauchig, tropfig — die Spinnerin hat die Schuld. Sich ärgern hilft aber nichts; der Weber knüpft seine Geduld und den Faden wieder au und neuerdings beginnt die Schifffahrt auf den leinenen Wellen.

Ist endlich solcher Gestalt der Flachs zur Leinwand geworden, so wird die Wolle auf ähnliche Weise zum Loden.

Rojegger, Bolfsleben in Stelermart.

Bis der Weber mit Allem fertig, ist er förmlich zum Hausfreunde geworden. Und ist endlich die letzte Elle über den Nollbaum, so backt die Hausfrau das "Fortgehkoch", händigt dem Weber den geringen Wochensold und den "Sterbrotlaib" ein, ladet ihn für den nächsten Sonntag zum Mittagsmahl und sagt: "Jetzt behüt' Dich Gott, Weber, nichts für ungut und verred' Dir unser Haus nicht".

Die Leinwand wird nun zur Bleiche auf die Wiese gelegt und fleißig begossen. Bleiben einzelne Fäden braun, oder haben sie einen Knollen, so heißt es: "Da steckt der Weber drein".

Dieser aber webert schon längst in einem anderen Hause, webt fort und fort, verwebt sein Leben, und aus all' den Fäden, Fleiß und Geduld wird nicht selten ein Hungertuch für die alten Tage.

Im Laufe des Sommers kommen die Schneider, um den Webezeug seinen Zwecken zuzuführen.

Das geht aber nicht so schnell; "ein Schneider schickt drei Lugen, bis er selber kommt in die Stuben". Als er endlich — unversehens wie der Tod — doch zur Thür hereintritt, erschreckt die Hausfrau "bis in die Seel' hinein"; sie hat keinen Zwirn in Bereitschaft, sie hat keine Knöpfe daheim, und das Halterbübl, das des defecten Beinkleides wegen schon wochenlang im Pelze seines Vaters einherwackelt, das ist heute zu hinterst im Wald oben; — wie kann der Schneider seine Beinchen messen?

Aber es kommt Alles in Ordnung, und die Schneider sitzen am Tisch; Scheere, Biegeleisen, Nadelpölsterchen, Stemmeisen und noch ein paar andere Dinge sind ausgepackt, — und die Werkstatt ist eingerichtet. Der Meister geht mit seinem Maßfaden und umarmt alle im Hause, Männer und

Weiber, die ein Jöpplein bestellen. Beim Zuschneiden pfeift der fröhliche Meister einen "Landler", der fährt dem Gesellen arg in die Beine; zu hüpfen fängt das Bürschchen an und da giebt ihm der Bauer den Rath, er möge sich das Biegelseisen an den Leib hängen, daß ihn der Wind nicht vertrüge, und der Halterbub pfeist das Liedchen:

"Dreizehnthalb Schneiber Wiegn vierzehnthalb Pfund, Und wenn sie 's nit wiegn, So sein s' nit recht g'jund!"

und bann ahmt er bas Medern eines Ziegenbockes nach.

Doch, das Handwerk in Ehren! die Rüchenthür öffnet sich, die Hausfrau naht mit einer Schüssel Krapfen.

Ein rechter Schneider muß sechsmal des Tages essen können. Das Essen ist aber auch seine einzige Erholung, abgesehen von der halbstündigen "Lichtseier" in der Abendbämmerung, die der Meister gern mit einem frommen Gebete auf grünem Anger oder in der Stube zubringt, der Geselle bei den Mädchen in der Küche oder Futterkammer vertändelt. In aller übrigen Zeit, von sechs Uhr Morgens dis zehn Uhr Abends wird mit der Nadel geschafft. So geht es dis zum Feierabend am Samstag — dann kommt der Abschied und die Schneider sliegen davon. Zur Sonntagsruhe läuft der Schneider meilenweit, denn nur im Lausen rastet er sich aus.

Im Herbste, wenn das Leder gegerbt ist, was der rationelle Landwirth stets selbst besorgt (hat er doch den Gerbestoff in seinen Baumrinden) — kommen nun die Schuster. Auch diese versprechen ihr Kommen gemeiniglich monatelang, ehvor sie Wort halten; aber der Bauer ist gewitzigt und wirbt schon um einige Monate früher, als er sie braucht. Wehe aber, wenn sie kommen, und es ist Leder oder Drahtgarn nicht fertig! Die Schuster sind nicht harmlos; es ist aus solchen Anlässen geschehen, daß sie den Bauer in die halbgegerbte Haut eingenäht haben.

Die Schufter sind nun die Herren im Hause; sie wollen täglich ihren Wein. Berußt und bepecht — aber meist jung noch an Jahren ist so ein Wanderschuster. Die Werkstatt mitsammt den Leisten trägt er in einem Holztrühelchen mit sich auf dem Rücken; der Dreifuß bleibt im Bauernhause zurück und dient das Jahr hindurch — bis die Herren von Drahtzug wiederum kommen — als Betschemel.

Im Laufe der Schusterzeit muß der Hausvater ein wachsames Auge auf sein weibliches Personal haben. Das leidige Anmessen! Da nimmt so ein Knappe sicherlich immer ein viel höheres Maß, als die Schuhe hoch werden sollen.

Aufathmet das Haus, wenn endlich das lette Paar Schuhe fertig auf dem Nagel hängt.

Die Hausfrau schleppt noch einen ungeheueren Brotlaib herbei und legt ihn dem Meister vor, als Dank- und Bittopfer, daß er anderwärtig ihres Hauses in Gnaden gedenke. —

So läßt der Bauer den Bedarf in seinem eigenen Hause becken, und die Leute müssen kommen und ihm dienen. Ist aber zuweilen und mitunter ein wenig unvorsichtig, sein Haus so zu allerlei Werkstätten herzugeben. Die Leutchen lassen häusig Spuren zurück; sei es in der Vorrathskammer, sei es im Herzen des Haustöchterleins . . . Des Weiteren können wir uns nicht einlassen. Gott gebe uns für den Winter ein warmes Wamms und ein paar gediegene Stiefel!



# Die Heimsucherpfann'.

er Städter fürchtet sich vor einer Heimsuchung; der Landmann freut sich deren in der Regel. Ersterer versteht darunter ein Mißgeschick, eine schwere Prüfung, Letterer den Besuch eines willkommenen Mitmenschen. — Visite, spricht der Städter, aber der Bauer, der nichts gelernt hat und sich also kaum deutsch auszudrücken versteht, sagt: "Heimsuchen".

"Such' uns heim einmal!" Wem der Bauer das Wort sagt, der ist ihm auch willfommen. Er sagt es zu seinem entfernt lebenden Verwandten, zu seinem Geschäftsfreund, zu Manchem, dem er dienstlich war, oder der ihm dienstlich werden kann.

Die meisten Heimsuchungen kommen in der Schwägers und Gevatterschaft vor, also in jener Art von Verwandtschaft, die man sich selbst macht. Heimsuchungen von Blutsverwandten sind nicht immer willkommen, geht's dabei anfangs auch auf die höslichste Weise her — und Vauernhöslichkeit kann gar berückend sein — so endet's doch häusig mit einer Schuldsforderung oder Erbschaftsangelegenheit — mit Zank, Streit und Feindschaft. Heimsuchungen, die sich ohne Einladung ereignen und wiederholen, haben auch sonst oft ihre besonderen Gründe. Wenn ein Dienstdote für das nächste Jahr z. B. beim Grundbichler dienen will, so trachtet er in diesem Jahr

beim Grundbichler möglichst viele Heimsuchungen zu machen, mit dem Bauer eine Art Freundschaft zu pslegen, bis sich der Leihkauf vollzieht. Wenn dem Bauer aber ein heiratslustiges Dlannsbild wiederholt in's Haus kommt, so mag er einmal Umschau halten unter den Seinen, ob nicht ein hübsches oder wohlhabendes Mädchen darunter ist.

Im Ganzen geht's bei einem Besuch im Bauernhause recht gemessen zu. An dem Gruß erkennt man den Kommenden. "Gelobt sei Jesu Christi!" 's ist ein alter Mann oder ein betagtes Weib, oder ein schüchternes Mädchen, oder ein besangener Junge. "Grüß Gott!" Es ist ein Bürger aus dem Markt, oder ein Better aus den Borgegenden, oder ein Fremder, der mit den Bauern umzugehen weiß. "Guten Morgen!" Das ist schon ein "Herrischer", einer von der "Neuzeit". Dann giebt es noch eine Unzahl anderer Bauerngrüße, die nur eben der Eingeweihte als Grüße erkennt, nimmt und in ihrem Geiste erwidert. Z. B. "Fleißig, sleißig?" oder: "Geht's in die Sonn' hinaus!" "Will schon ein bissel in die Stuben gehen" u. s. w.

Der Hausvater, die Hausmutter, oder wenn diese nicht zugegen sind, Eins von der Familie, dem Gesind heißt nun den Eintretenden willsommen: "Geht's nur her!" "Rast's ab ein Eichtl!" "Daß Du Dich auch einmal zu uns hertraut hast!" Hier wiederhole ich, was ich in den "Aesplern" über die bäuerliche Hösslichkeit gesagt habe, daß man jüngere Leute mit "Du", ältere, denen man Ehrerbietung schuldig zu sein glaubt, stets mit "Ihr" anzusprechen pslegt. Es giebt Berhältnisse, in denen der junge Hausvater zu einem alten Knecht per "Ihr" redet, während dieser Jenem gegenüber das "Du" gebraucht. Fremde Leute, als: Hausirer, Bettler u. s. w. werden immer mit "Es" angesprochen.

Nach der Begrüßung kommen, genau wie bei den Städtern, die nichtssagenden, oft abgeschmackten Redensarten vor über das Wetter, den Weg; der Besuchende lobt die schöne Stube, die Kinder, die er mit Semmeln oder Aepfeln beschenkt, und allerlei Anderes, das ihn umgiebt, lobt auch den Haushund, die Kat und die Bäuerin. Der Hausvater rührt sich, wenn ein Besuch kommt, nicht vom Fleck, geht dem Eintretenden mit keinem Schritte entgegen, 's ist viel, wenn er den Arm ausstreckt zum Händedruck und dazu das alte Wort: "Kumah!" murmelt.

Der Ankömmling wartet meist nicht auf die Einladung Platz zu nehmen, sondern setzt sich auf die erste beste Bank und stopst sich vielleicht die Pseise. Den Hut thut er nur vom Kops, wenn es Schweiß zu trocknen giebt, setzt ihn hersnach aber sosort wieder auf. Heimsuchende Weiber oder auch Männer, die sich recht bescheiden geben wollen, wählen gern den Eingang durch die Küche. Tritt Einer durch die Thür vom Haussslur, so ist's schon ein Selbstbewußter, der auch erwartet, daß ihm ein bischen Ehre angethan werde.

Sind die obligaten gleichgiltigen Worte gewechselt, so beginnt die Gastfreundschaft. Der Hausvater zieht die Brotslade heraus, legt den Laib auf den Tisch, ein Messer dazu: "Geh' Du, Better, kost' ein unserig's Brot, 's ist halt nicht gut, 's ist woltern braun. Schneid' Dir ab ein's". Der Gast: "Jo so! Beim Brot, da laß' ich mich nicht lang heißen. Sin' Bissen Brot ist Siner gern. Habt's aber ein rechtschaffen gutes Brot — vergelt's Gott fleißig!" Selbstverständlich verlangt es die Bescheidenheit, daß ein ganz dünnes Schnittschen genommen werde. Gehört der Besucher der ärmeren Classe an, oder hat er einen weiten Weg zu machen, so nimmt der Hausvater selber den Brotlaib in die Hand und

schneidet ihm ein schweres Stück zum "Einschieben" ab. Der Andere weigert sich, es anzunehmen: "Na, Du, ich hab' mir meinen Theil schon abgeschnitten. Da dürft' ich nimmer kommen, das thät' zu tief greifen. Na, halt ja, ich greif' gleich an und sag' fleißig: Bergelt's Gott!"

Ist gerade Mahlzeit, so wird der Besucher stets zu Tische geladen. Ist's ein besonders "seltsamer" (seltener) Gast, so wird ihm auch außer der Mahlzeit irgend eine Eierspeise gekocht. In Obst- und Weingärten fehlt selbstwerständlich der Krug nicht.

Groß geht's her, wenn eine entfernt lebende, gutmüthige Muhme kommt, oder gar die Gevatterin, um einmal die kleine "Godel", oder den kleinen "Göden" anzuschauen. O jerum! — "Das Bübel, das ist ja schon großmächtig! Und wie's wachsen thut! Die muthschönen Augen, die's hat und Zahnerln auch schon! Je, das ist doch gar! Und das feist' Bröckel schauts an! Aber na! Micherl, ja, gehst her zu mir? Seh, magst eine Birn?"

Das kleine Micherl ist bislang noch ein bischen zugeknöpft gegen die freundlichen Weiber. Um so glücklicher ist die junge Mutter. Jede Mutter ist dankbar, wenn man ihr Kind schön und lieb findet, aber ein junges Weib, das den Erstling auf dem Arm trägt, ist selig, wenn es den Sprößling soben hört. Sie weiß zwar, es sind so Redensarten, sie selber hat deren ja bei mancher Gelegenheit schon angebracht, aber daß es diesmal ausnahmsweise ein ernstgemeintes, durch und durch gerechtsertigtes Lob ist, davon ist sie sest überzeugt.

Geht's doch dem Mann und dem Bater nicht besser, der hinter ihr steht und mit großem Behagen den Rauch der Pfeise von sich bläst. Nicht der Rauch ist's, der ihm so wohl thut, — die Lobsprüche der Frauen sind's, die seinem Knäblein gelten. Selbst der Haushund, überhaupt ein dankbares Thier, giebt durch das zutraulichste Beschnüffeln der jungen Muhme zu verstehen, wie sehr es ihn freut, daß der kleine Herr des Hauses schon so große Verehrerinnen findet.

Aber plötslich wird die Mutter unruhig und auf der Stelle will sie den Michel aus den Händen haben. Der Bater gab ihn, er soll ihn nun wieder nehmen. Er thut's — aber das kostet seine mit Neusilber beschlagene Pfeise, die ihm der Junge keck aus dem Munde schlägt. Ich wette, Micherle, Du wirst froh sein nach etlichen Jahren, wenn Dir das der Bater nicht heimzahlt!

Die Mutter stürzt in die Küche und ist im Augenblicke unentschlossen, soll sie einer Henne an die Gier oder an's Leben.

An die Eier! Das kostet weniger Zeit. Und nun hebt ein Prasseln und Schmoren an, das in der Stube nicht unbemerkt bleibt, und noch neue Schmeicheleien und Liebkosungen zur Folge hat, bis das Micherle sich fangen läßt und in den Armen der jungen Muhme oder der Gevatterin zappelt.

Mit den seinsten Linnen deckt sich der Tisch — der Kuchen dampft mitsammt der Pfanne daher. Das ist die Heimsucherspfann'.

"Halt ein klein Bissel was," meint die Bäuerin, "trau mich weiter hell nicht recht damit für; 's ist gar ein Eichtl aubrennt worden. Thut's es doch nur verkosten!"

"Geh', Du Närrisch!" meint die Gevatterin, "das wär' schon gar zu viel. Aber so was! Na, desweg sind wir nicht da herkommen! Gar kein Brösel, daß wir einen Hunger haben. So Extrigkeiten da! Eine Grobheit. Da müßt's wohl auch mithalten, allzwei. 's selb wohl, 's selb!"

Für einen Hunger wär's eh' zu wenig, entgegnet die Bäuerin, sie thät auch allemal so viel essen, wenn sie zu der Gevatterin käm'. Sollten doch nur schauen, daß sie's möchten.

Gar gesittig machen sich endlich die Besucherinnen an das Mahl, und ganz kleine Bissen steden sie in den Mund, gleichwohl es für größere weder an Raum, noch an Neigung fehlte. Mehr als die Hälfte der Speise lassen sie in der Pfanne, ein paar Stückhen auch auf dem Teller liegen, so verlangt's die Art.

Hernach giebt's noch allerlei Höflichkeiten; die Eheleute mitsammt ihrem Kleinen begleiten die Besucherinnen noch bis zur äußeren Thür und bort: "Ja, behüt' Euch halt Gott allswei, und bleibt's gesund und sucht's uns ja fein bald wieder einmal heim!"

Es geht wirklich herzlich zu, nur daß es keine Kuffe set, wie bei den Stadtleuten, die nach dem Abschiedskuß das Scheiden kaum erwarten mögen, um sich den Mund abwischen zu können.

Beim Schlegelbauer ist ein Halterbub', ein armes, ledig's Kind. Der will an einem Wintersonntag seinen Vater einmal heimsuchen gehen. Sein Vater ist der Großbauer auf der Brände. Er ist eine Jugendsünde vom Großbauer, weiß aber nichts davon, weiß nur, daß der Brändbauer sein Vater ist und freut sich schon wochenlang auf den Besuch. Der Junge kommt nun in den Vauernhof, tritt durch die Küchensthür zagend in die Stube und murmelt seinen Gruß so still, daß er überhört wird. Der Bauer sitzt mit seinen Knechten am Tisch und spielt Karten. Der Junge bleibt hinter der Thür stehen, kein Mensch beachtet ihn. Nach einer Stunde ist es Zeit, daß er zu seinem Dienstherrn zurückkehrt, um bei

der Abendsütterung im Stalle zu sein — er schleicht still davon — und so hat er seinen Vater heimgesucht. Im Schlegelhofe fragen ihn die Leute, was er von seinem Vater, dem reichen Brändbauer, Schönes bekommen habe. "Karteln hab' ich ihn gesehen" ist die kleinlaute Antwort des Jungen.

Da möchte man doch schier meinen, nicht der Großbauer, sondern der arme Halterbub' ware heimgesucht worden.



#### Der Halender.

uf dem Fensterbrett, oder auf dem Altarleistchen liegt der Kalender. Dieses seltsame, steierische Büchlein ist eines näheren Studiums werth; es ist in der ganzen Kalenderliteratur das merkwürdigste Ding.

"Neuer Bauernkalender auf das Jahr (z. B.) 1881 — mit k. k. Privilegium, bei Strafe 10 Mark löthigen Goldes keinen in Steiermark einzuführen. — Zu haben bei Lenkam in Graz." So steht's auf dem Titelblatte.

Dieser Kalender ist einen Bogen stark, hat 1180 Illusstrationen, wovon 216 reich colorirt sind, und kostet broschirt und versendet sammt Stempel & 6 kr. Alles in Allem 10— seit Neuestem 12— Kreuzer DesterreichersWährung. Dieser Kalender ist alljährlich in 260.000 Exemplaren versbreitet und für Leute eingerichtet, die — nicht lesen können. In jedem Bauernhof und in jeder Hütte der Steiermark ist er zu sinden und der Holzhauer trägt ihn in seinem Tagwerks büchel und der Bettelmann in seinem Buckelsack und die Stallmagd trägt ihn an ihrem Busen, wie ein Amulet und thut zuweilen einen andächtigen Blick in die bunte Hieroglyphenschrift.

Das Wort Neuer Bauernkalender ist just nicht ganz buchstäblich zu nehmen, der älteste Jahrgang, den ich davon sah, datirte aus dem Jahre 1808, indeß geht seine Spur

zurück bis in die Achtzigerjahre des vorigen Jahrhunderts. Das Aeußere und das Innere dieses mahrhaftigen Bolkstalenders aber ist sich gleich geblieben seit seinem Entstehen bis auf den heutigen Tag; er erschien einst mit den gleichen und benselben 1180 Figuren und mit seinen Farben, mit feinen ichwarzen und rothen Sutchen (Bert- und Feiertagen), mit feinen Sonn- und Mondesfinsterniffen und himmelszeichen und Monatbildern und Lostagen und Wetterregeln, wie heute. Er verzichtet auf alle Reclame und wird in ungeheueren Maffen abgesett. Der Bauer muß ihn einmal haben, bas ift fein Hausbuch, sein Evangelium. Dieser Ralender ift ihm Begriff der Beit; zwanzig solche Kalender, da ist noch das erste Biertel und er tann beiraten, fechzig folche Ralender - bann ist Matthäi am Letten. Es wollen sich viele andere Jahrbücher einschmuggeln, aber ber Bauer mag sonst keines; in feinem sonft find so viele Fasttagfreuze angesett, die ihm Sterg und Rrapfen verheißen, in feinem fonft find die Bauernfeiertage fo roth gemalt, als in feinem "neuen Bauernfalender".

Er kann ihn im Spätherbste schier nicht erwarten, und wenn er ihn endlich heimbringt vom Krämer, so fällt gleich Alles darüber her. Die Bäuerin zählt die Fasttage, die Knechte machen sich über die seuerrothen Feiertage her und die Mägde wollen vor Allem wissen — wie lang der Fasching ist. — "Wo ist denn Derselb mit der großen Nasen und den langen Hörnern?" heißt es, denn diese Figur bezeichnet die Fastnacht, und es ist ein Jubel, wenn sie gegen Ende des Hornung, oder gar erst im März steht — da giebt es gar viele Tänze und Hochzeiten und da kommt zuweilen doch Eine oder die Andere d'ran.

Ein gar verdächtiges Zeichen ist es, wenn sich eine Magd zu eigens den Kalender kauft und oft verstohlen in demselben blättert. Nicht der Heiligen Gottes wegen thut sie es, die sich durch all' die zwölf Monate hin in buntester Reihe postirt haben, auch nicht der Fasttage und Feiertage und des Faschings wegen; es sind ihr ferners die Sonn- und Mondessinsternisse und die Witterungen gleichgiltig, sie will was Anderes wissen, sie zählt Wochen ab bis zu der zwanzigsten, dreißigsten, vierzigsten und dort macht sie mit der Stecknadel ein Loch.

Nun ein wenig zu ber Einrichtung bes Kalenders. Die Zeichenbedeutungen sind voran zum Theile wohl erklärt, aber auf die 216 "Heiligen" ist nicht genügend Rücksicht gesnommen. Zu den "Heiligen" werden nämlich auch die Zeichen der Finsternisse und Tageslängen gerechnet, da sie in dem Kalender mit jenen in gleicher Reihe stehen und roth oder gelb bemalt sind. Vorn auf dem Titelblatte sind Sonne, Wond und Sterne mit kohlschwarzen Strahlen. Unter diesen stehen drei Landleute in der Tracht des achtzehnten Jahr-hunderts, welche für "Sterngucker" gehalten werden. Die Sterngucker, das sind die Kalendermacher, sind aber übernatürliche Wesen, denn ein Mensch kann sich nicht gleich hinssehen und einen Kalender machen, er weiß ja nicht die Feierstage und die Witterung und wie lang der Fasching und ob in derzselben Jahr nicht etwa der jüngste Tag ist!

"Solche Dinge wissen die Menschen wohl zu berechnen," sagte ich einmal zu einem alten Bauer, "sonst könnten sie ja auch die Sonn- und Mondesfinsternisse nicht voraussagen."

"Sonn- und Mondesfinsternisse voraussagen," meinte ber Bauer, "basselb' wird wohl kein Zauberstückl sein, schaut Eins halt in den Kalender, d'rin steht's."

Die Tageslängen werden in diesem Kalender durch eine Sanduhr angezeigt, auf welcher eine römische Ziffer die Sonnenstunden des betreffenden Tages bedeutet. Diese Figur

wird die Uhr genannt. Quatember wird durch einen Stockfisch versinnlicht, welcher, ungeschickt genug, zwischen ben "Beiligen" aufrecht fteht und auch die Farbe und Größe berfelben hat. Mittfasten ift eine große, gezactte Rose. Der Beginn und Schluß ber Hundstage wird bargestellt burch zwei blutrothe Sunde, ebenfalls zwischen ben Beiligen. Rirchweih ift ein Rreuz - bas Sterbe- und Grabfreuz für manch jungen Burichen, der auf dem tollen Kirchweihfeste erschlagen wird. Bu Allerseelen steht das Bild des leibhaftigen Fegfeuers. Als erster Adventsonntag prangt ein ziegelrothes Kind im Mutterleibe mit zwei burchtreuzten Bornern; als Christtag ein Rindlein, auf einem Polfter liegend. Diefes Polfter wird von chnischen Bauernknechten für den Chriftfrapfen gehalten. Den Freitag ber Schmerzen Mariens bedeutet ein von sieben Schwertern burchbohrtes Berg; ben Charfreitag ein schwarzes, hohes Rreuz; den Oftersonntag eine rothe Fahne; Rreuz-Erfindung bas Rreuz Chrifti mit ben Marterwerfzeugen; Chrifti himmelfahrt zwei Fußstapfen auf blutrothem Grasboben; Pfingstsonntag eine rothe fliegende Taube; Frohnleichnam eine gelbe Monftrang mit einer rothen Softie.

Nun zu den Heiligen selbst, welche die Hauptsache sind. Die heiligen Bischöfe werden durch Bischofsmützen versinnslicht, die Päpste durch dreisache Kreuze und Kronen. Drei verschiedenartige Kronen übereinander bedeuten die heiligen drei Könige; ein rother Mann mit zwei Glöcklein am Stabe bedeutet den heiligen Sinsiedler Antonius; ein anderer rother Mann auf dem Pferde, dem in Gestalt eines orangegelben Fächers das Himmelslicht entgegenstrahlt, den heiligen Paulus, der sich eben bekehrt; ein anderer zinnoberrother Mann mit einem riesigen Schlüssel den heiligen Petrus. Ein zusammens gedrängtes Häuschen weiterer rother Leute stellt die vierzig

Märthrer vor, eine Garnspule, an welche zwei Ratten flettern, die heilige Gertrud; ein fliegender Lowe mit einem Buche ben heiligen Marcus; ein Anäuel Gebarme um einen Bischofsstab gewunden den heiligen Erasmus; ein gamm mit einer rothen Fahne den heiligen Täufer Johannes (bas "Sonnwendlamperl"); ein nactter Mann unter einer Treppe fauernd ben heiligen Alexius; ein feuerrothes Weib vor Rreuz und Todtenkopf knieend die heilige Magdalena; zwei übereinandergelegte Bande unter einem Rreuze bas Fest Portiuncula; ein hochrother Prediger auf der Ranzel den heiligen Dominicus; ein nacktes Madchen in den Flammen bie heilige Afra; ein Menschenkopf auf dem Teller den heiligen Johannes (Enthauptung); und zwei Jungfrauen, die ihre eigenen Röpfe auf dem Schofe tragen, stellen die heilige Felicita und Regina vor. Ferner bedeutet ein Crucifix zwischen zwei Birschgeweihen ben heiligen Gustachius; ein rother Topf mit Bischofsstab den heiligen Rupertus; ein gelber Löwentopf ben heiligen Sieronymus; ein Mann unter bem Galgengerufte ben beiligen Coloman; ein Wolf, der einen Holzklot trägt, ben heiligen Gallus. Bon diesem Wolfe wird gesagt, daß er das Winterholz einträgt, weil Gallus in ben October fällt. Gine rothe Menschenhaut, welche auch für eine - gerupfte Gans ausgegeben wird, verfinnlicht den heiligen Martinus; ein gebrochenes Rad die heilige Ratharina; ein Relch mit der Hostie die heilige Barbara; drei Aepfel auf einem Tisch den heiligen Nikolaus; drei verschiedenfarbige Steine den heiligen Stephanus; ein Relch mit der Schlange am Rande ben heiligen Evangeliften Johannes u. f. w. u. f. w.

Bon all diesen Figuren weisen dünne Striche auf die schwarzen oder rothen Hütchen, die unterhalb in einer Neihe stehen, die Tage vorstellen und mit den Himmels= und

Witterungszeichen und den Datumsziffern versehen sind. Von den Witterungszeichen bedeutet ein Kreis mit einem Punkte in der Mitte: Sonnenschein; ein Kreis in vier Theile gestheilt: hell, temperirt; ein Pfeil: Blitz und Donner; ein Handschuh: kalt; ein Kamm: Regen; ein Kamm mit Rundsbogen: Nebel; ein Stern: anhaltend u. s. w.

Sonns und Mondesfinsternisse werden durch Scheiben mit rother Halbs oder Ganzdeckung dargestellt; sie befinden sich ebenfalls in der Reihe der Heiligen.

Die zwölf Himmelszeichen dürfen weder als Monatsschild, wo sie sehr reich verziert und colorirt sind, noch bei den einzelnen Tagen sehlen, denn bei Landbau und Viehzucht ist sehr darauf Rücksicht zu nehmen; und gar, wenn ein Mensch geboren wird, was sich denn doch wohl auch zuträgt, ist es unbedingt nothwendig, zu wissen, oder im Erebs, oder im Steinbock, oder im Stier oder gar in den Zwillingen geschieht, weil das auf den Charakter des Neugeborenen von großem Einsluß ist. (Meine Landsleute lassen es nicht gelten, daß sie im Krebsen geboren; sie meinen in Zwillingen, weil sie sich gern paaren, und im Fisch, weil sie gern trinken.)

Diese Figuren und Zeichen nun muß der Bauer, der nicht lesen kann, auswendig wissen. Er weiß sie auch; da kennt kein Mönch sein Brevier so gut, als der Bauer seinen Kalender. Zudem knüpft sich für ihn an jede Figur eine Erinnerung, ein Wahlspruch, eine Regel, eine Sitte.

Und dieser Kalender ist ihm sein Tagebuch. Hier an den Tagshütchen merkt er sich's an, wann ein Sturmwind, ein Hagel war (was nicht allzeit ganz genau mit den Witterungszeichen übereinstimmt), und er merkt sich's an, wann seine Ruh "zugekommen" ist und wann sie gekalbt hat. Und hier

Rofegger, Bolfeleben in Stelermart.

im Kalender bezeichnet er die Geburt seiner Kinder und wann sie zur ersten Communion und zur Firmung gingen, und wann sie heirateten oder zu den Soldaten mußten. Und in diesen Kalender trägt er jegliches Ereigniß, Glück und Unglück ein, so über sein Haus gekommen, und die Krankheiten und Todestage seiner Angehörigen.

Ist das Jahr um, so wird ein neuer Kalender gestauft und der alte zu all den älteren geheftet. Und so bildet sich ein Familienbuch, eine Chronik des Hauses in Hierosglyphen, allen Nachkommen verständlich und heilig.

So lebt und webt dieses kleine, bunte Büchlein, ungestannt und ungeahnt von der großen Welt, im Verborgenen, in den Geheimnissen des friedlichen Hofes, in dem Allers heiligsten der stillen Hütte und in dem Gemüthe.

Evangelium und Religion, Sitte und Talisman, Tagebuch und Hauschronik und Kalender dazu, das Alles ist dem steierischen Landmanne dieses kleine, bunte Büchlein. Beim Alten bleibt' er, so lange es sein "neuer" Kalender bleibt; wenn es aber in diesem einmal steht, er solle sein Pferd in den Wagen setzen und sich selbst an die Deichsel spannen, so setzt er sein Pferd in den Wagen und spannt sich selbst an die Deichsel. Und wenn zu jedem Neujahr hundert und hundert Kalender erscheinen, wenn dereinst aber dieser einmal ausbleibt, dann rührt der Bauer keine Art und keinen Pflug mehr an, dann legt er sich auf die Bank, denn dann ist's aus mit aller Zeit und der jüngste Tag ist nahe.



# Der Bücherschatz.

er Kalender ist durchaus nicht das einzige Buch im Hause. Es giebt auch ABC-Kundige und belesene Bauern. Und solchen gegenüber kommt die Literatur zu einer eigenartigen Bedeutung; der Landmann pflegt sie aber nicht ihrer selbst wegen, wie das in geschulten, ja selbst in gesehrten Kreisen mitunter der Fall ist — sondern seinet-wegen. Er liest nicht, weil das Buch da ist, sondern er versichafft sich das Buch, weil er das Bedürfniß fühlt, sich über die Grenze seiner Welt herein Belehrung, Erbauung oder Erheiterung zu holen. Selten aber Unterhaltung. Das Wort Unterhaltung ist dem Landmann ein verdächtiger Begriff; — "Unterhaltung, das ist nur so für Leut', die nichts zu thun haben. Ich brauch' keinen Zeitvertreib, mir ruckt die Zeit auch so früh genug davon".

In seiner Landwirthschaft läßt er sich durch Bücher nicht unterrichten, wie er überhaupt zu Fachschriften wenig Vertrauen hat.

Von belletristischen Werken sagt er gern, daß sie "ein rechter Fabelhans" geschrieben haben müsse, und selbst der "geistlichen" Literatur setzt er mit den Worten: "Uh mein, 's Papier ist geduldig, da kann man d'raufdrucken, was man will", sein gelindes Mißtrauen entgegen.

Und dennoch liest er — heißt das, wenn er das Lesen gelernt hat.

Von Schule ist allerdings nicht viel die Rede; sie macht, wird sie nicht richtig benützt, den Bauersmann gar oft schlechter, als er in seiner Einfalt ist. Die Schule erzieht auf dem Lande nebst vortrefflichen Menschen auch Winkeladvocaten, Hetzer, selbst Taugenichtse. Die erste Anwendung des Verstandes bei gemeinen Leuten besteht in Umgehung der Gesetze.

Die Lectüre des Bauers aber', der thatsächlich gute Früchte aus der Schule gezogen hat, besteht durchschnittlich in der Bibel, der Landesgeschichte, in Reisebeschreibungen, in Fabeln und Märchen phantastischen Inhaltes.

Ei, wie lange besinnt sich der Bauer, wenn er am Kirchstag vor dem "Büchelkrämerstand" steht, wie unentschlossen und unbeholsen blättert er in dem Büchelchen, das er kaufen möchte, oder er frägt gar Pfarrer und Schulmeister um Nath. Zuweilen aber wendet er sich blos vertrauensvoll an den Krämer: "Hat Er nicht so ein Geschichtenbüchel, oder so, wo g'spaßige Sachen drin stehen, so vom Wünschhütel, vom Rauberhauptmann oder von einer schönen Prinzessin? — und wenn's nit gar zu theuer wär'?" —

Mustern wir denn die Literatur in einem Bauernhause. In dem maßgebendsten Bereiche des Hausvaters, das ist in der großen Stube, liegen auf den Wandstellen, oder auf Rästen und Fensterbrettern durchräucherte Bücher mit wurmstichigen Deckeln, Lederklappen und rothem Schnitt. — Was erzählen die närrisch verschnörkelten Buchstaben auf dem Titel?

"Großes Leben, Leiden und Sterben unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi und seiner hochgebenedeiten Mutter Mariä, mit einem Anhange über die vier letzten Dinge —

wohl approbirt durch Ihre Erzbischöfliche Gnaden u. s. w. von P. P. Kochem."

Ferner die "Lebensgeschichte der Heiligen Gottes eins gerichtet für alle Tage und Festtage des ganzen Jahres, von M. Vogel."

"Geistlicher Hausschatz des alten und neuen Testa-

"Bieharzneibuch zum Gebrauche für 2c. 2c."

"Bundertjähriger Ralender."

"Der reumüthige Christ, fünfzehn Betrachtungen von der Todsünd und von dem erschröcklichen Tod des Sünders und der ewigen Höllenpein." — "Betrachte, o christliche Seel", beginnt jedes Capitel in diesem Buche, und die letzten Worte sind: "Ende dieses Büchleins, der Ewigkeit kein Ende".

Das blaue und gelbe "Steuerbüchel" mit "Datum ber Schuldigkeit", und "Datum ber Abstattung".

"Der Weg zum himmel, in fraftigen Gebettern und zierlichen Bildnuffen bargeftellt und gedruckt in biefem Jahre."

"Der große Katechismus mit Beispielen und ergötzlichen Hiftorien für das liebe Landvolk."

"Der daumenlange Hansel mit dem ellenlangen Barte."
— Und so weiter.

Die Bücher ber Bäuerin:

"Das Zweiundfünfzig-Messenbüchel, enhaltend 52 heilige Messen für alle Sonntage des Jahres."

"Güldener Himmelschlüssel, auch damit das Fegfeuer aufzusperren und die armen Seelen zu erlösen."

"Heilig-Dreikönig-Gebetter, oder morgenländischer Schutzmantel zu Wasser und zu Land, in Feuer und Brand 2c." — "Die sieben Schloß, womit sich ein frommer Einsiedler in bas Herz Jesu verschlossen hat." Der "Tobiassegen, gegen böse Hexerei und allerhand Ansechtungen zu gebrauchen". — Alles in diesem Jahre zu Znaim gedruckt.

Ferner hat die Bäuerin etwa einen gang besonderen Schat, ber in boppeltes Schweinsleder gebunden nur für die hohen Festtage bestimmt ift. Der Titel desselben lautet: "Himlisch und Erquickende Morgen-Rot/ Das ift: Beiftreicher Schat ber wolriechenden Morgen=/ Abendt= und Deg-Gebetter/ Bueg-Psalmen zc. Allen in GOIT lebenden Seelen zu Rut bnd mehreren Enfer zusamen getragen und mit ichonen Bilbern geziert. Der Allerheiligften/ Grogmachtigsten und Bnüberwindlichsten Fürstin und Framen/ Framen/ Jungframen Mariae/ gefronten Kanferin beg himlischen Reiches/ Großherricherin ber neun englischen Beerscharren/ Gebohrenen Königin zu Ifrael / Großfürstin best gelobten heiligen Landes / Fürstin aus Judaea / triumphirende Berfnirscherin ber alten Schlangen/ gewaltigen Wiberbringerin der Denden/ siegreichen Berweiserin der Reger/ allmächtigsten Fraw der ganzen Welt/ Jungfräwlichen Gespons und Muetter dess Allerhöchsten/ 2c. — seiner nach GOTT allergnädigsten Ranserin und Framen/ Framen/ Allerheiligsten und Jungfräwlichen ber GOTTES Gebährerin Majestet bemütigster Anecht J. J. K. T".

Nach solchem Eingange kann man sich den erhabenen Inhalt des Buches benken.

In dem Buche als Merkzeichen und zum Küffen und Abbeten liegen bunte Heiligenbilder, Missionsgebete, etwa ein Traumbrief und der Bericht von dem "allheilsamen, wunderthätigen Rosenbuschbalsam".

Unter den Büchern des Schulknaben befindet sich ein "Christliches Baumgärtlein, Meß-, Morgen- und Abendgebete

mit Litaneien", und "Die schöne Magelona mit dem Grafenpeter".

Die Schulbücher des Jungen tragen auf dem ersten Blatte gewöhnlich folgenden Vers: "Liebes Büchlein, laß dir sagen, wenn dich Jemand weg will tragen, sag': laß mich liegen in Ruh, ich gehöre dem N. N. zu".

Indeß kommt selten Jemand vor, der die Schulbücher "weg will tragen".

Die Magd ferner hat ein "Jubilä-Ablaß-Büchel", und ein sehr schönes "Zeit und Ewigkeit, oder göttlicher Herzenstrost", ein Mariazellergeschenk von ihrem Herzliebsten.

Da ist es der Guten aber schon mehrmals passirt, daß sie in der Kirche das Buch verkehrt gehalten, denn die Buchstaben — aber sie denkt in der Kirche ja an die närsrischen Buchstaben nicht, wenn Eins in's Gebetbuch schaut, so muß man an's Beten denken und sonst schon einmal an gar nichts. Und bei den Buchstaben — dasselb muß sie sagen, bei den Buchstaben hat sie gar keinen einzigen Bestannten, der ihr thät weisen, wie das Buch zu halten.

Ihre Gesponsin, die andere Magd ist "gelehrt", die kann ein Betbüchel wohl brauchen. Dieselbige besitzt auch die "rührende Historia von der Pfalzgräfin Genovesa". Sie liest bereits im dritten Jahre daran an jedem Sonntag Nachmittag, wenn sie nicht just nothwendig zu flicken hat. Der Schmerzenreich ist ihr Ideal und jede Nacht träumt sie von der Hirschluh. Den Golo hat sie schon tausendmal in die unterste Hölle verwünscht und sein Bild im Buche ist vielsach mit Nadelstichen verletzt. Wo der Bösewicht mit vier Pferden zerrissen wird, so weit ist sie noch nicht, denn sie besitzt das Buch erst seit wenig Jahren. Sie weiß auch nicht mehr recht, wie der Ansang war und was der Graf Siegfried gesagt,

als er fort in den Krieg zog. Aber sie kennt Einen — den Schulmeisterbuben, der studirt — derselb ist so gescheit, daß er die ganze Genovefageschichte auswendig erzählen kann.

Auch haben viele Mägde, wie oben dargethan worden, ihren "Neuen Bauernkalender", weil doch jeder Mensch seine Zeit kennen soll.

Betagte Knechte besitzen in ihren Aleidertruhen oft einen wahren, aus den verschiedensten Zweigen der Literatur gessammelten Bücherschatz. Da sind die "Bier Heimonskinder", "Das Glücksrad, oder die Kunst, reich zu werden", "Till Eulenspiegel", "Neueste Feuerlösch Dronung der Stadt Wien 1828", "Das Leben der heiligen Monika," "Käthsels buch mit fünshundert unterhaltlichen Fragen und Antworten", "Die heilige Kreuzwegandacht", "Tête à Tête, oder Louis Philipp und Metternich", "Negyptisches Traumbuch", eine "schauderhafte, achtsache Mordgeschichte, welche sich, u. s. w.", "Das lustige Liederbuch", "Josef II. Leben und Thaten" 2c. 2c.

Im Lesen selbst haben die Leute wieder ihre Eigenheiten. Der Eine kann nicht lesen, ohne dabei die Lippen zu beswegen; der Andere nicht, ohne mit dem Finger die Zeilen zu schieben; wieder ein Anderer "g'schafft gar nichts" so nicht und so nicht; der ist wohl einen Winter in die Schul' gegangen — aber hat halt gar Alles wieder vergessen.

Indeß ist es so eingerichtet, daß auch Solche, die "selber kein Büchel brauchen können", der geistigen Schätze theils haftig werden. Freilich zuvörderst nur der christlichen, die der Hausvater an den Sonntagen laut vorliest, die aber den Predigten und Christenlehren des Pfarrers so auf ein Haar ähnlich sehen, daß Einem dabei die Augen zugehen.

Da ist es schon possirlicher, wenn der Knecht sein literarisches Wissen verwerthet und Geschichten erzählt vom

Bauberschloß und vom versteinerten Wald, und von dem Meerfräulein, das kein Kittelchen braucht, weil es "untershalb ist wie ein Fisch". Und wenn er Käthsel aufgiebt: "Voran als wie Holzschlegl, bei der Mitt' als wie Sagsblock, hint' als wie Harreisten — was ist das?"

Anregend ist die Sache und das Denkvermögen mag seine schwachen Beine einmal ein wenig üben.

Die Bücher im Bauernhause, wie sinnlos zusammensgewürfelt, harmlos oder geheimnisvoll sie sein mögen, sind ein unerschöpflicher Quell für die unbeholsenen Geister, die bei all der dringenden Händearbeit jahraus, jahrein müßig dastehen und zuletzt verkümmern müßten ganz und gar, wenn sie nicht zuweilen so etwas zu nagen hätten.

Auf den Charafter und die Lebensweise der Landleute hat ihre Literatur wenig Einfluß, nur daß zu Zeiten ein Bauer, der sich zu sehr in seine geistlichen Höllenschweseleien vertieft, verrückt wird, der vorwitzige Anecht Eulenspiegelsstückhen treibt, oder sich selbst neue Märchen und Räthsel ausdenkt, oder das "Glücksrad" versucht, oder gar ein Traumsausleger wird. Und mancher junge Bursche bildet sich ein, er sei der Grasenpeter und späht in allen Nachbarschaften nach einer schönen Magelona.

Vor nicht allzulanger Zeit ist ein Patent heraussgekommen, das unter den bäuerlichen Literaturfreunden nicht geringes Aufsehen erregte. Es kamen durch den Gemeindes vorstand blaue Büchelchen in's Haus, die dem Hausherrn und den Dienstleuten eine Unzahl neuer Gebote vorschrieben, wie sie bisher in keinem Evangelium und Katechismus zu sinden gewesen waren. Aeltere, sehr verläßliche Leute meinten, die Büchelchen seien nichts Geringeres, als der Katechismus des Antichrist. Aber jeder Dienstbote mußte eines haben,

mußte sich darin auswendig und inwendig beschreiben lassen, wie der Held in einer Geschichte, oder es kam ein "Schandarm", führte ihn, wenn er kein "Einheimischer" war, davon und hin auf den Fleck, wo er das Licht der Welt erblickt — und wenn die Stätte auch nur mehr ein Steinhausen war.

Ja, die "Dienstbotenordnung", das war nun eine Weile schier das wichtigste Buch im Bauernhause, bis später die Kleriker und die Volksbildungsvereine kamen, und das Landsvolk mit einer Sündsluth von Papier überschütten und bekehren wollten.



## Dag Stiftbüchel.

he wir unsere Bücherschau beschließen, wollen wir noch ein literarisches Erzeugniß näher in's Auge fassen. Dasselbe ist das verbreitetste Buch im Lande, trotdem es sich keiner besonderen Beliebtheit erfreut. Der Inhalt ist kostbar, denn doch etwas gar zu kostbar. Es giebt Bücher, die schon Manchem geschadet haben — aber so viele Existenzen hat noch keines zu Grunde gerichtet, als das Stistbüchel — das Steuerbüchel.

In Großgehöften freilich vermag das blaue oder gelbe Stiftbüchel so viel Unheil nicht anzustiften. Jedoch kleinere Wirthschaften, die durch dieses Heftchen aufgestiftet worden, werden nur zu oft durch dasselbe auch abgestiftet.

Wie bas fommt?

Will versuchen, es durch nachstehendes Bildchen aus dem Walde begreiflich zu machen.

Auf den Tannens und Fichtenbäumen wächst auch Brot. Und wenn das Feld nach all der Arbeit und Plage des Landmannes die Frucht versagt, und wenn die sorgsame Pflege der kleinen Heerde im Stall und auf der Weide segens los bleibt; — so starrt der Landmann wohl düster vor sich hin und kratt seinen struppigen Bart, aber dann nimmt er die Art auf die Schulter und geht in den Wald hinaus. Da grünt und blüht und duftet es, da schallt Bogels fang und alle Aefte winken und grüßen und flechten Kränze in aller Lebensfreudigkeit.

Das Brot aber, um das der darbende Landmann gestommen, das wächst erst aus den Kohlen dieses schönen Waldes empor. —

Vom frühen Morgen bis in die späte Abendstunde hallt die Art im Walde. Die Bäume geben dem Holzhauer Schutz und Schatten, noch während dieser das scharfe Beil an ihren Fuß und Lebensnerv setzt; sie haben wohl schon eine leise Ahnung, was unten an ihnen vorgeht, aber sie schütteln das Haupt — sie können es nicht glauben vom Menschen, dem sie so manch' Freundliches und Liebes gethan, daß er die Wohlthaten so schnöde vergelten sollte. Aber schon fährt ihnen der blitzende Stahl in's Herz und sie brechen zusammen.

Geschäftig eilen die Leute nun hin und her, hauen die Aleste und schneiden die Rinden von den Stämmen, und Andere sägen und hacken wieder an anderen Bäumen, und bald liegen vom schönen Wald nur die zerbrochenen Glieder da.

Doch, an derlei empfindsame Geschichten denkt der Bauer wohl nicht, wenn er im Geschläge arbeitet; an die fertigen Holzkohlen denkt er und wie viel Geld er wohl dasür einsnehmen werde. Das Mehl und Schmalz für das Mißjahr, die Winterkleider für seine Familie, das Schulgeld und die Steuer — das Alles steckt noch da drinnen in den rauhen Baumstrünken . . . . Der Mann sägt und hackt und spaltet, bis ihm Hände und Füße zu zittern anfangen vor Mattigkeit. —

Aber endlich nach Wochen steigt über dem schwarzen Meiler der weiße Rauch auf, der Köhler schürt aus der Lösche die grauen, mattglänzenden Kohlen hervor, gießt Wasser barauf und wacht Tag und Nacht dabei, daß nicht etwa ein Funken lebendig werde unter dem Haufen. Noch tagelang knistern die Kohlenstücke, aber es ist kein Feuer mehr darin und endlich spannt der Bauer seine Ochsen ein und führt die hochgeschichteten Kohlenwagen stundenweit hinaus gegen das Thal bis zum Eisenhammer.

Und im Eisenhammer sprüht die blaue Flamme — Pflug oder Schwert, die Kohlen glühen für Beides, sind sie doch am Ziele, und die Hauptsache ist nun, daß der Bauer hingeht zum Werksherrn, sein Merkbrett, den "Rosch", zeigt und sagt: "Euer Gnaden, so viel Wägen voll hab' ich gebracht".

Der Beamte sieht ihn kaum an, nur auf das Merkbrett wirft er einen Blick, dann nimmt er ein Paket Banknoten aus einer Lade und zählt dem Holzbauern davon vor. Es sind dreißig Gulden! Das Bäuerlein schielt verstohlen und ein wenig lächelnd auf die Banknoten, so viel Geld hat es schon lange nicht mehr gesehen.

Das ist nach so vieler Mühe und Plage ein Freudentag. Ein Gläschen Wein darf er sich wohl vergönnen. Er eilt in's Wirthshaus und setzt sich an den hintersten Tisch, damit er mit seiner Freude allein ist. Er zählt das Geld; das sind drei neue, große Banknoten. Das reicht aus über den ganzen Winter, der vor der Thür ist, und der Mann braucht jetzt wochenlang nicht mehr zu sorgen und zu darben. Aber der Wein will ihm gar nicht mehr munden, weil er so allein dabei sitzt, 's ist besser er nimmt ihn mit heim zu Weib und Kindern. "Herr Bater!" ruft er dem Wirth zu, "füllt mir eine Maß Wein ein und leiht mir die Flasche dazu, zum nächsten Samstag bring' ich sie schon wieder zurück." Auch einige Semmeln steckt er noch in die Tasche, dann zahlt er und wandelt seinem Berge zu.

Daheim veranstalten sie nun ein kleines Fest. Das Weib kocht einen Erdäpfelsterz, die Kinder decken den Tisch auf und streiten sich schon um den Platz bei Vater und Mutter, und der Mann legt die Semmeln hin und stellt die Flasche Wein dazu; so haben es die Kinder noch nicht gesehen auf ihrem Tische! Endlich steht die frische Milchsuppe und der dampfende Sterz da; die Kleinen knieen auf der Vank, weil sie sitzend nicht in die Schüffel langen können, schielen aber während des Essens immer und immer auf die schwitzende Flasche, dis die Mutter endlich einen kleinen Topf bringt und Wein in denselben schänkt.

"Gsegn Euch's Gott, Kinder! Gsegn Dir's Gott, Weib!" ruft der Mann lächelnd, "morgen geh' ich in's Dorf um Lebensmittel und die Kleinen friegen jedes einen Lodens rock. Nur ruhig, was nothwendig ist, werd' ich Euch schon kaufen."

Jetzt klopft es an der Thür. Alle schweigen und horchen — es hat in ihrem Leben noch Niemand an diese Thür geklopft; Alle haben sie ohne die Höslichkeitsform kurzweg geöffnet, wie es Sitte ist auf dem Lande. — Wenn's ein Bettler ist, denkt sich das Weib, so muß ich ihm einen Löffel Sterz auswarten, ein andersmal, wenn ich keinen hab', kann ich's auch nicht thun.

Nun öffnet sich die Thür — der Amtsdiener vom Bezirksgericht tritt in die Stube. Einen kalten "guten Tag" sagt er, dann hält er dem Bauer einen Zettel und das blaue Büchel hin: "Es ist zum Steuerzahlen".

"Ist schon recht," sagt ber Bauer, "werd' wohl zahlen, wie viel macht's benn?"

"Ist man blind? steht's doch da! neunundzwanzig Gulden achtundneunzig Kreuzer macht's!"

"Neun — neunundzwanzig, meint Jhr?" versetzt der Bauer und erhebt sich langsam, "da laß ich den gestrengen Herrn wohl um Nachsicht bitten, so viel kann ich nicht zahlen. 's wird auch ein Frrthum sein; die Grundsteuer beträgt bei mir nur etliche Gulden".

"Wenn man's nicht versteht, so thut man am besten zu schweigen; heißt's da nicht: Außerordentliche Zuschläg'!"

"Aber grad heuer, wo mir der Schauer das Korn in die Erde geschlagen hat und meine beste Kuh in der Seuche gefallen ist. Ich weiß mir ja nicht zu helsen!"

"Helf' Euch Gott! Ich bin um das Geld da; aber wegnehmen werd' ich's Euch nicht, — man hat schon andere Mittel — die Auspfändung."

"Bfänden? Etwa bie kleinen Würmer ba?"

"Respect, Alter, oder ich zeig' Euch was Anderes! Man hat noch eine Kuh, ein Haus!"

"So? Mein Dach also wollt Ihr mir wegnehmen; vor die Thür wollt Ihr uns stoßen, jetzt, zur Winterszeit. Will das der Kaiser haben?"

"Sei doch ruhig, Mann," beschwichtigt ihn das Weib, "und gieb ihm, was Du hast, man kann's nicht ändern, es ist ein Elend!"

— Hast recht, armes Weib, es ist ein Elend. Gearbeitet ruhlos, gedarbt in Geduld, gegrämt, gehofft und endlich errungen ein kleines Stück Existenz; — da tritt ein Mann in die Hütte und ruft: "Geld! Gieb her!" — und dann hingeben! Der Fremde eilt fort mit den blutigen Hellern — und zurück in der Hütte des Staatsbürgers bleibt das Elend.



## Die Wiege.

ird's uns draußen zu grell und laut und hart, so tehren wir an die Wiege zurück.

Das liebe Schaufelbettchen steht zwischen Shebett und Ofen. Es ist selten leer; das Eine hütet es, bis das Andere kommt.

Beguden wir uns ein solches Kommen ein wenig.

Der Grünhof steht in der Morgensonne. Alles in und um ihn geht d'runter und d'rüber und die ganze Wirthschaft ist aus dem Geleise gekommen.

Der Bauer steht nicht vor der Hausthüre, wie sonst zur Morgenstunde, wo er mit dem Halter schreit und dem Großtnecht Befehle giebt. In der Küche schafft die Magd, sie kocht die Frühsuppe und ist in großer Sorge, daß dieselbe die entsprechende Güte bekomme.

Im Bauernstübel geht die Nachbarin aus und ein und wirthet beim Herd und in den Kästen und Schränken, als ob sie da zu Hause wäre.

Im Bauernstübel ist die Hetschenwaberl — sind wahrscheinlich auch noch andere Leute, was weiß ich, man darf ja nicht hinein.

Nur Weiber dürfen in das Stübel, und Weiber kommen mehr und immer mehr, und jedes hat ein geheimnisvolles Gesicht und jedes weiß einen praktischen Vorschlag, einen weisen Rath und vieles Andere. Die Eine verordnet in der Rüche, daß man Ziegel wärme; die Andere will, daß man im Stübel die Fenster verhänge; eine Oritte gebietet leises Auftreten beim Gehen, und eine Vierte kümmert sich um Faden und Scheere.

Was denn das bedeuten mag? Je nun, der Dsen ist zusammengefallen! sagen sie. Wir fragen, was das heiße, denn der große Vackosen steht eben ganz wohlbehalten da, aber die Weiber huschen an uns vorüber und keines ant-wortet auf unsere Frage. Ei doch! Unbekümmert um alle Geheimnisthuereien schreit im Stübel Jemand auf und schreit und schreit und schreit und schreit und schreit und wir Alles.

Ein junger Grünhofer erzählt es uns, daß er da ist, und giebt seine Forderungen kund, daß man ihn kleide, daß man ihn speise, — und auf den Händen getragen will er auch schon sein. Mittlerweile schauen sich die Nachbarinnen nach dem Kalender um und sehen, in welchem Zeichen der Kleine geboren ist, ob der Mond aufs oder abnimmt und genau, zu welcher Jahress und Tageszeit es ist; denn das ist Alles von großer Bedeutung! — Wist Ihr, wann ein Glückskind geboren werden muß? An einem neuen Sonntag, das heißt, an einem Sonntag, an welchem Neumond ist. Der Wiesentoni hat es getrossen, und richtig, er hat einen Terno in der Lotterie gemacht. — Viele aber behaupten, der Toni müsse an einem vollen (Vollmonds) Montag geboren sein, weil er mit seinem Terno sonst nichts gethan, als sich vollgetrunken hat.

Jst's, wie immer, wir kehren in unser Stübel zurück. Die Bäuerin liegt im Bett und betet und dabei lächelt sie, als ob ein großes Glück in ihrem Herzen wäre.

Rofegger, Bolfeleben in Steiermart.

Die anderen Kinder sind aufgestanden und lärmen nun zur Thür herein, allein eine alte Nachbarin gebietet Ruhe; und als die Kleinen gar das seltsame Schreien hören und das winzige Büblein sehen, da sind sie ganz verblüfft und machen große Gesichter. Die Steinleitnerin erklärt hierauf, daß die Hetschenwaberl ihnen ein Brüderl gebracht habe, und sie dürften dasselbe auch ein wenig ansehen, aber ganz friedlich müßten sie sein.

Ich gäbe viel barum, wenn ich Euch erzählen könnte, wie die Hetschenwaberl das Bad zubereitet hat, aber das ist ihr Amtsgeheimniß. Von diesem Bade hängt eigentlich der ganze Lebenslauf des Neugebornen ab und die Waberl meint, wer beim Zubereiten des Wassers just die rechte Zeit und das rechte Mittel träfe, dem könne es nicht fehlen, und das Kind müsse zeitlebens bewahrt bleiben vor aller Krankheit.

Nach diesem wichtigen Acte folgen die Vorbereitungen zur Taufe. Das Kind wird sogleich am Tage der Geburt getauft, weil man keinen Heider im Hause haben will. Man läßt das arme Wesen nicht einmal zur Mutterbrust, bevor es nicht als strenggläubiger Christ kommt.

Aber zuvor tritt eine große Frage auf, welche alle hochs weise Nachbarschaft oft nur schwer zu lösen vermag. Wie soll der Neugeborne heißen? Zwar im Grunde genommen bleibt nicht viel Wahl, denn so viel steht fest, daß man das Kind nicht "zurücknennen", d. h. nach dem Heiligen eines bereits verflossenen Datums benamsen dürse, weil es sonst entweder rückwärts im Krebsgang in den Himmel müsse oder gar einen Höcker bekäme, auf welchem der Namensheilige nachreite; und so viel steht auch sest, daß kein Heiliger im Kalender, insosern er erwünschten Geschlechtes ist, übersprungen werden

barf, weil berselbe ansonsten seine Fürbitte verweigern würde. Sohin bleibt nur der laufende und der nächstfolgende Tag zur Wahl. Nun macht aber der Kalender oft den Streich, an Einem Tag mehrere Namens-Candidaten aufzuführen; benkt Euch, wenn er gerade mit den vierzig Märthrern oder gar mit den eilstausend Jungfrauen kommt, welch' schwieriger Fall!

Ist nun endlich diese Angelegenheit geschlichtet, so wird zur Taufe gegangen oder gefahren; dazu ist stets die Hebamme und der Pathe oder die Pathin auserlesen. Ist die Taufe vorüber, so verfügen sich die Weiber mit dem neuen Christen von der Kirche in das Wirthshaus, damit es die ganze Gegend sogleich erfahre, daß "ban Greanbarn der Ofn zsommgsoln is — daß die Bäurin von sen rechtschoffnan Haus zu da Taf gschickt hot"!

Unterwegs wird der Kleine gut unter Tücher und Schirme verwahrt, damit ihm die Sonne nicht in's Gesicht scheine, denn in diesem Falle bekommen die Kinder gern Sommersprossen. Eine gute Vorbedeutung ist es, wenn auf dem Taufgange ein Gewitter überrascht, denn das bedeutet Reichthum und Stärke.

Freudig bringt nun die Gevatterin mit dem Aleinen die Kunde heim: "An Judn hobn ma fuattrogn und an Kristn bringa ma wieda zrugg!" und es giebt viel Heiteres im Hause.

Nach und nach schleichen auch die Dienstmägde in das Stübel, um sich zu überzeugen, ob das Kleine doch nicht etwa ein Muttermal, eine Hasenscharte, an einer Hand sechs Finger oder dergleichen habe — aber ihre Neugierde kann nicht befriedigt werden; der Hebamme und der Pathin liegt es ob, das Kind in den ersten Tagen sorglich zu überwachen, daß

es kein fremdes Auge anblicke, denn sonst könnte es "ver-

Eine erfahrene Hebamme kennt es auch gleich, wenn ein Kind verschaut worden ist. Wenn ein Dienstbote oder ein Fremder im Stübel war, so "schleckt" sie unmittelbar darauf die Stirne des Kindes ab und hat diese einen "harben", bitteren Geschmack, so ist das Kind verschaut. Sie benetzt sofort die Stirne mit ihrem Speichel, denn das ist das einzige Mittel, den bösen Folgen vorzubeugen.

Nun wird die Wiege hervorgeholt, denn die jungen Steirer wollen in der Regel nicht ruhig sein, wenn sie nicht eingelullt und immer gewiegt werden. Auch die Großen und Alten lassen sich nur zu oft noch einlullen, und wenn das Wieglein wackelt und ein Kindsliedlein tönt, so verschlummern sie ihre ganze Lebenszeit! —

Einige Tage nach der Geburt kommt von der Gevatterin ein Bote, welcher einen großen gefüllten Kopfkorb trägt. Der bringt der Wöchnerin das "Gabbrot", kleine Laibchen aus Weizenmehl, mit verschiedenem Gewürze ausgestattet.

Im Korb befindet sich aber auch noch ein kleines, sorglich gebundenes Paketchen. In diesem ist das Kresensgeschenk (nach dem Mittelhochdeutschen: kreseme oder krisem, Krisam, geweihtes Del, mit welchem der Täufling gesalbt wurde). Das Kresengeschenk besteht gewöhnlich aus Silbergeld nebst einem geweihten Vildchen, welches den Namenspatron des Kindes vorstellt.

Die Mutter bewahrt das Geschenk auf, und wenn das Kind zum Gebrauche seiner Vernunft gekommen ist, so übersgiebt sie ihm das Geld mit dem Vildchen und der Eigenthümer muß es nun selbst hüten und wahren; er ist mit der Uebersnahme des Arcsengeschenkes gleichsam selbstständig geworden.

Aber so weit sind wir noch nicht im Grünhose. Hier sitt die Bäuerin an der Wiege und singt:

"Beidl, nut Beidl, Greani Ständl, Roti Bedl dron, 's Buaberl schloft schon!"

Aber "s Büaberl" schläft noch nicht, das gudt mit seinen braunen Aeuglein so munter hinter der blauen Decke hervor, daß die Mutter noch ein zweites Lied anstimmen muß:

> "Biga boga Hobathurn, Zechni Kina sein geburn; Liegt da Fisch Aufn Tisch, Kimmt die Kotz, Frißtn Fisch, Kimmt da Weba mit da Toschn, Geit da Kotz a bravi Floschn, Sogt die Kotz: Miaun! Wo muaß ih mei Häuserl hinbaun; Baut ihr Häuserl in Kerschbam auffi, Da Kerschbam hebt on zan bring, 's Katzerl hebt on zan springa!"

Nun lächelt das Büblein erft und die Mutter singt ein Anderes:

"Schlof mei Blaberl, schlof, Aufn Ofn obn sein d'Schof, Die schworzn und die weissn. De thaten 's Blaberl beissn!"

und:

"Schlof mei Bliaberl, schlof, Dei Bober is a Grof, Dei Muader is a Fee, De führt dih üban See; De fett bih auf a hohes Roß Und führt bih in a Rinigschloß, Selm hoft a gulbas Tifchl glei Und a Bettl ah babei. Schlof mei Buaberl, ichlof, Dei Bober is a Grof!" - --

Und siehe, das war das rechte Liedlein, das hat ten Kleinen hinübergetragen in das goldene Wunderland . . . . er hat die Aeuglein geschloffen.

Aber es giebt Zeiten, wo Niemand babeim bei ber Wiege bleiben kann, wo sie Alle hinausgehen auf die Wiese und auf das Feld. Da wird das Haus zugesperrt, und die Wiege mit dem Rleinen ift einsam in dem Stublein. Und bennoch steht sie nicht still - sie wieget und wieget, wie von Beisterhand bewegt. Die Wiege wird nämlich rudweise von einer Schnur geschüttelt, welche von ber Stube burch bie Wand in das Freie und zum Hausbrunnen geht, wo sie burch ein Wafferrädchen in Bewegung gefett ift.

Diesen "Wieger" findet man im Oberlande, wo in ben meiften Gehöften fraftige Brunnen sprudeln, oder Bachlein vorbeirinnen, ziemlich häufig; er schüttelt die Wiege nicht übermäßig, wie der Halterbub, wenn ihn die Hausfrau bazustellt, und er nicht auch nicht babei ein, wie lieb Großmütterlein — er wiegt ruhig fort und bas platschernbe Wafferradchen fingt auch bas "Beibllied" bazu.



## Dag Fenfterl.

n der gebildeten — ich meine, in der feinen, geschliffenen Welt giebt es für die Jugend eine schreckliche Zeit. Da geht eine Seuche herum und die packt den Anaben, und just zur Zeit, wo er zum Jüngslinge werden will. Es giebt nichts Erbärmlicheres auf Erden, als Sinen, den diese Geisteskrankheit ersaßt hat; er magert ab, legt die Hand an's Herz, sagt nichts als Ach und Weh und ist namenlos unglücklich. Es giebt kein Mittel dagegen; indeß geht die Qual nach abgelaufener Zeit gewöhnlich von selbst wieder zu Ende. Doch es ist auch schon geschehen, daß sie zum Tode gesührt.

Im Landvolke herrscht dieser Zustand nicht. Die Bauersleute "lieben" sich eigentlich gar nicht, sie "haben sich nur
gern". Wohl sindet sich Männlich und Weiblich auch auf
dem Lande trefslich zusammen; ich wüßte kaum einen Burschen,
der kein Mädchen bekäme, und umgekehrt; indeß wird Eines
oder das Andere auch wirklich einmal angeführt, und das ist
gar nichts Seltenes, so ist's der lieben Abwechslung wegen
und man macht beiderseits nicht viel Aushebens. Und trotzdem hält Alles viel sester.

Besonders unter dem Dienstvolke sieht eine Liebesgeschichte mitunter ganz eigen aus. Der Waldhofer Michel, ein Bursche von zwanzig Jahren, der alle Samstagnächte mit den Anderen auf der Gasse ist, aber sich noch nicht recht zum Fensterl traut, weil er eben noch kein bestimmtes hat, trifft ein paarmal nachseinander Sonntags auf der Kirchgasse zufällig die Kathl, welche Kuhmagd beim Sonnleitner ist.

Sie reden vom Wetter zuerst, von der Wirthschaft, von dem und dem Bauer, von den Kleidern, wie man sie jetzt trägt und wie sie am besten stehen, da fragt der Michel auf einmal:

"Wein Gott, der Bauer, aber er thut's nicht gern."
"Jch will sie Dir nageln, wenn es Dir recht ist."
"Geh weiter, was thäten denn die Leute sagen!"
"Geht's wen was an?" fragt der Michel.

Sie führen wieder das gewöhnliche Gespräch fort, aber am nächsten Feierabend kommt der Bursche richtig in den Sonnleitnerhof und bringt Wäsche mit und bittet die Kathl, daß sie ihm wasche. Sie sagt es zu und bringt ihre Schuhe zum Nageln. So geht es nun fort, sie wäscht und flickt für den Michel und er nagelt ihr zu Zeiten ihre Schuhe.

Ihr kennt sie doch, diese Schuhe, wie man sie auf dem Lande trägt? Um den Rand der Sohle sind sie mit einem Kreise scharfer Nägel beschlagen, das giebt Festigkeit sowohl für den Schuh, als auch für das Bein an den steilen Hängen. Und diese Nägel für den Fuß der Kathl muß nun der Michel besorgen, weil er ihr "Bua" geworden ist.

Auf dem Kirchweg kommen sie jetzt allsonntäglich zus sammen und bald gehen sie gar in's Wirthshaus und der Michel zahlt die Zeche. Da stecken zwar anfangs die Leute ihre Köpfe zusammen und munkeln: "Lieber Gott, jetzt gehn Die miteinander!" aber bas legt sich.

Nun bleibt der Michel in der Samstagnacht schon gar nicht mehr zu Hause. Er geht mit anderen Burschen aus und jauchzt und singt mit ihnen — er hat eine gute Stimme; — gegen Mitternacht aber schleicht er davon und läßt die Anderen allein singen, so lang' sie wollen.

Der Michel eilt dem Sonnleitnerhofe zu, beschwichtigt den Kettenhund und schleicht zum Kammerfenster der Kathl. Da klopft er leise an die Scheibe. Er klopft mehrere Male, endlich hört sie's und sagt:

"Was ist denn das für ein Unfried heut!"
"Der Michel ist da," lispelt er.

"Was will er denn und warum geht er denn so herum in der Nacht?"

> "Bo wird er umagehn! Däs sulft Du eh vastehn, Zu Dir zan Fensterl her, Du sulst aufstehn ba da Nocht. Klopf ih ban Scheibelein, Loß mih hinein!"

"Geh weiter, wenn Du nicht schöner singen kannst, so bleib lieber daheim."

"Rathl!"

"Gieb Ruh jetzt, ich laß Dich doch nicht herein!"
"Wenn ich Dich aber schön bitt', Kathl!"

"So leg' ich mich auf die andere Seiten und schlaf'. Ich lach' Dich nur aus, Michel, und ich mag Dich nicht."

Das hört sich wohl etwas herb an, aber der Michel kennt das, er weiß schon, wie es gemeint ist. Zwar hinein kommt er nicht in die Kammer, aber durch das Fenster

plaudern sie lange, halten sich fest bei der Hand und endlich steckt er den Kopf zu ihr hinein und da hebt es zu schnalzen an und will gar nicht mehr aushören.

Auf einmal fagt die Rathl:

"Du, Michel, wenn jetzt der Bauer draußen mit dem Ochsenziemer käm' und Du brächtest den Kopf nicht hinaus!"

"So blieb' ich halt stecken in meinem Himmelfensterl!"

"Ja, aber der Buckel ist draußen und der Ochsenziemer auch und Du brächtest von Deinem Himmel ein blaues Firmament mit in Dein Bett!" —

Indeß, so heillos kommt es doch nur selten; am Morgen ist das Fensterlein wieder sein zu, und man sieht es ihm nicht an, daß in der Nacht des Michel's Kopf darin gesteckt eine volle Stunde.

Wenn sich nun der Michel im Laufe des Tages seine Wäsche holt, so sagt er:

"Bin doch recht froh, Kathl, daß Du mich heute Nacht nicht hineingelassen hast, wer weiß, wie es gekommen wäre, und Dich unglücklich machen — nein, das will ich nicht!"

Er entschuldigt sich ordentlich, daß er keck war; zur nächsten Samstagnacht aber kommt er doch wieder und bittet um Einlaß.

Trefflich geht es auf der Kirchweih zu. Da kauft der Michel der Kathl ein seidenes Halstuch, oder so was zum "Kiata", und am Abend sinden sich die Beiden im Wirths" hause zusammen, und auf dem Tanzboden tönen die Pfeisen und Geigen! Da giebt es aber auch tolle Händel auf dem Tanzboden. Wenn sich der Hansel ein bischen auffallend um die Kathl zu schaffen macht — gleich ist der Michel in Hemdärmeln da und schreit:

"Was willst, Hansel, was willst? Wer mit der Kathl tanzen möcht', der hat mich zu fragen, und einmal erlaub' ich's; wer aber mehr möcht', und viel möcht' und allerhand möcht', den schlag' ich nieder! Hörst mich, Hansel?"

Da stürzt der Hansel auf die nächste Bank zu, bricht einen Stuhlfuß und schwingt ihn:

"Wen schlagst nieder? Mich? Michel, schau, daß Dich die Mucken nicht umblasen, Du Krautmandl!"

"Himmelsaggera!" flucht der Michel wild auf; da eilt schon die Kathl herbei: "Jesus Maria, Michel, wirst doch nicht raufen!"

Und wenn sie ihn beschwichtigt hat, setzt sie noch hinzu: "Bist aber ein rechter Wildling, bringst Einem kein' Ehr' auf der Kirchweih, und mit Dir geh' ich nicht mehr, das kannst Dir merken, und ich mag Dich nimmer, das kannst Dir auch merken!"

"Und ich lauf' Dir nicht nach, der Waldhofer Michel friegt Andere auch noch!"

Dem entgegnet die Kathl nichts, aber gleich barauf sagt sie:

"Nein, was Du für ein Reißzusammen bist, jetzt ist Dein Hemd schon wieder hin unter der Achsel, das mußt Du mir morgen gleich bringen, sonst wird das Loch noch größer."

So ist die Aussöhnung, und dann wird gegessen und getrunken — heimgegangen wird erst nach Mitternacht. Aber dieses Heimgehen ist das Allergefährlichste im ganzen Jahre — da giebt es allerhand Wurzeln auf dem finsteren Boden und da ist schon oft Eine gefallen und hat sich die Ehre gebrochen und ist ein Krüppel geblieben für's ganze Leben.

Aber der Michel ist wachsam und führt die Seine glücklich nach Hause.

Ist der Michel indeß einmal über die Dreißiger hinaus, so nimmt er's mit der Kirchweih und mit der Samstagnacht nicht mehr so genau; — allemal muß es ja nicht sein! Da geht er am Feierabend nach dem Nachtmahle gleich in's Bett und gähnt und meint zu sich selbst: "Ja ja, so ist's, und ich bin doch froh, daß ich daheim bin!" Aber auf dem Kirchsweg ist er stets bei der Kathl. Da schmollt sie: "Lieber Gott, Wichel, wie schaust denn heut wieder aus, so bürst doch Dein Gewand und put Dich z'samm — ich schme mich frei mit Dir. Wie geht's Dir denn sonst, bist gesund?"

In der Jugend wird viel geschmollt, im Alter viel gegrollt, aber Eines kann ohne das Andere doch nicht mehr leben.

Heiraten! — das dürfen sie nicht, so lange sie nicht ein Gütchen erwirthschaftet haben, und das gelingt dem Michel nun und nimmermehr; er raucht ein wenig und kann Sonntags sein Gläschen nicht lassen. Aber die Kathl spart. Sie besitzt bereits einen Buschen Flachs in der Truhe und ein Mutterschaf im Stalle, ferner — ja, drei Frauenbildzwanziger hat sie auch noch!

Trotz alldem dürfen sie nicht heiraten. Sie müßten mindestens dreihundert Gulden beisammen haben, sonst giebt's die Gemeinde nicht zu. Dreihundert Gulden! — Ja, gesehen haben sie wohl schon so viel Geld in ihrem Leben.

Und dennoch lassen sie nicht von einander, und wenn sie siebzig Jahre alt sind, so sieht man sie noch zusammen auf der Kirchgasse und auf der Kirchweih' im Wirthshaus.

Und wenn gerade einmal eine schöne, warme, sternhelle Herbstnacht ist, so könnt Ihr dem Graukopf, dem Michel, im Freien begegnen, er muß ein wenig nachschau'n, wie's der Kathl geht, und klopft an's Fensterlein. Und seht, jest läßt

sie ihn auch ein und sagt: "Nimm den Stuhl, Michel, und setz' Dich an mein Bett, ich muß Dir was sagen. Weißt, Michel, ich bin nicht mehr jung und auf der Brust hat's mich auch — mag nicht mehr recht rennen, wenn ich die Küh' austreib' und da hab' ich sagen wollen, wenn's mich einmal packen sollt' — das Schaf gehört Dein, Michel, und was in meiner Truhe ist, auch; — eine heilige Mess' zahlst und sonst laß' es gut sein!" —

Das ist ihre Liebe. So lernen sie sich kennen, so gehen sie miteinander durch das Leben, als ob es eben so sein müßte, und sie haben nicht näher darüber nachgedacht. Kein einziges Mal haben sie sich Liebe gestanden und geschworen, das Geschwätz von Sehnsucht und ewiger Treue war ihnen unbekannt — wacker gescholten haben sie sich und es bieder und ehrlich mit einander gemeint. — Das Vorurtheil hat ihnen freilich die Ehe verweigert, aber sie sind ein Chepaar gewesen, wie es Gott zusammensügt.

Selbstverständlich giebt es auch hierin zahlreiche Bariationen. So ruhig und gelassen meist die Liebesverhältnisse im Volke sich abwickeln, so können sie sich bisweilen auch zu einer dämonischen Leidenschaft erheben, sobald dem Ziele etwas im Wege steht. Auch Landmädchen haben mitunter ein glühheißes Blut.

Wie bietet sich die Gelegenheit zum Liebesgenusse auf dem Lande so häufig dar! Die schweren Folgen davon sind oft nur die einzigen Sittenrichter, aber wie sollen diese im Fieberdrange der Leidenschaft gehört werden!

Und trothem, sie werden gehört. Ich traue der Städterin im Allgemeinen nicht die Selbstbeherrschung zu, wie sie das Bauernmädchen hat, das seinem Liebsten zur nächtlichen Stunde die Thür in das Kämmerlein öffnet, demfelben gleich= zeitig aber auch einen Stuhl zum Sitzen zurecht rückt, damit er, während sie schwätzen, nicht auf seinen Füßen stehen müsse. Und doch! Und trot alledem doch!

Wenn der Pfarrer zu Neujahr aus dem Taufbuche ein Drittel unehelich geborner Kinder herabliest, so nimmt es einen Kenner der Zustände nur Wunder, daß es nicht — zwei Drittel sind.



## Der Brautstab.

edesmal bleibt es nicht verborgen, was im Geheimen und Finstern des "Fensterlns" geplant worden. Oft keimt es auf zu jenem Baum, der den Brautstab beut und das Wiegenholz.

Heute ist der Brautstab nicht mehr recht im Gebrauche; ältere Chegatten aber haben einen solchen noch aufzuweisen, und bewahren ihn als Heiligthum im besten Schranke ihres Hauses. Einst ging der Bräutigam ohne diesen Stab nicht zum Tranaltare.

Es ist ein etwa vier Fuß hoher Stock mit Knopf und Quaste; er bedeutet die Würde und wohl auch die Herrschaft des Mannes über die Frau. Nur bei großen Gelegenheiten, wichtigen Familienfesten sieht man den Hausvater mit diesem Stocke wandeln. Mancher läßt sich den Stab endlich auch mit in das Grab legen.

Wir jedoch wollen mit diesem Stabe in der Hand das heitere Bild einer Hochzeit enthüllen.

Eines jungen, sich liebenden Paares Trauung und Ehrentag, das ist wie ein heiterer Junisonntag. Es grünt, es blüht, am höchsten steht die Sonne, und es ist noch keine Schwüle und kein Gewitter. Das ist des Lebens leuchtender Frühmittag, und was je zur Rose werden will auf Erden,

hier wird es zur Rose, und was je glücklich werden will auf Erden — hier wird es glücklich.

Trauung und Hochzeit! darum hat das eine so absonsterliche Färbung bei allen Bölkern, und ist es auch eine gar eigenartige Komödie, die sich hierin abspielt in dem Volke unserer Berge. — Komödie mag man's wohl heißen — endet das Ding doch mit der Hochzeit, obwohl ich einmal behaupten gehört habe, die Antrauung bis zum Tode sei der würdigste Stoff für eine Tragödie.

Ob ein Mägdlein je an das letztere denkt, wenn es zur Sonntagszeit sich ein Kleidchen zusammennäht, und es schlingelt sich dabei der Faden? Bedeutet das Schlingeln doch, daß es in diesem Kleide Hochzeit halten werde. Und wenn sich dem Burschen ein Schuhband löst, so geht er auf Freierssüßen, und er frägt den Kukuk, er frägt das Maßlieb um Weisung und er meint, die ganze Welt müsse nun darauf hinweisen, daß er Hochzeit halten will.

Du sollst an verbotenen Zeiten keine Hochzeit halten! sagt das fünfte Gebot der Kirche. Diese verbotenen Zeiten sind vom ersten Adventsonntag an dis zum Dreikönigstag, und vom Beginn der vierzigtägigen Fasten dis zum Weißssonntag. Auch werden zur Zeit der Hochernte und in der Allerseelenoctav öffentliche Lustbarkeiten gemieden.

In dieser Zeit wird in Steiermark nicht viel gehochzeitet und gefreit, aber wer das junge Weibervolk nur ein wenig beobachtet, immer dreht es mit dem Kalender herum, und zerrt an den Blättern — der Tausend, wie lang' doch heuer die Fasten dauert! Aber gottswegen, die Fasten dauert bei mancher Maid oft schrecklich lang' — durch's ganze Leben; — teine Schönheit und kein Geld; und nach dem Herzen in der Brust — wer frägt danach!

Dann und wann aber doch! Es frägt wer banach. Wenn es eben nicht gar beim Fensterln ausgemacht wird, so kommt doch auf einmal ein junger Bursche, und ein alter Mann, gewöhnlich ber Pathe des Ersteren, in den Hof; eine Kuh thäten sie gern kaufen oder ein Kalb — oder so was, und da zögern sie halt so umher. Und wenn sie in den Stall kommen, da sprechen sie viel mit der Magd, und fragen, wie sie's hält mit der Fütterung, mit dem jungen Kälbchen, mit der Milch — wie denn umsichtige Bauersleut' das immer gern wissen mögen. Dann gehen sie aber fort und reden unterwegs miteinander: "Ich sag', die wär' geschickt, Bua, die thät's."

"Salt ja, die that mir wohl gefallen, God."

"Sie wird eine gute Gattung sein, hat rechtschaffen Holz bei der Hütten!" ("Holz bei der Hütten haben," heißt so viel als, sie hat einen schönen Busen.)

"Dasfelb hab' ich auch ichon gefehen, Gob."

"Ich fag', Du beißt an, Bua."

"Werd völlig, werb völlig, Gob."

Und in wenigen Tagen nachher kommt der Pathe allein zum Bauernhof, aber offen sagt er's heraus und freit für den Burschen um die Magd.

Sie sitzen lange beisammen im Kuhstall auf dem Barren, er kaut an seinem Pfeislein, sie kaut an einem Strohhalm und zupft und zerrt allweg an etwas und blickt zu Boden. Was er auch sagen und fragen mag, er bekömmt in neun Fällen von zehn keine Antwort; sie starrt nur so vor sich hin. Das Morgenroth glüht ihr auf den Wangen, jetzt soll es gar Tag werden für sie, die bisher die arme vergessene Magd war; sie kann's kaum fassen. "Ja, ich weiß es halt nit, und ich weiß es halt nit, und ich weiß es halt nit, sagt sie immer, und zuletzt: "Wögen thät ich ihn schon!"

Rofegger, Bolteleben in Steiermart.

Das ist genug, an dieses Wort häkelt er an, jetzt hat er sie am Band, jetzt mag er sie eine Weile herumsühren in der Oeffentlichkeit, zwischen hundert heißen Blicken, stechen= den Worten hindurch bis in die stille Kammer des Bräutigams.

In einigen Gegenden des Unterlandes ist das nächtliche Werben Sitte, bei welchem die unbekannten Werber nächtlich vor das Haus kommen und sich laut beim Bauer anfragen, ob die Tochter für einen Bräutigam von solchen und solchen Eigenschaften zu haben wäre? Sind die allgemeinen Bedins gungen entsprechend, dann wird in einem der nächsten Tage die Werbung unter offenem Visier wiederholt.

Und von diesem Augenblick an sieht's anders aus mit der Welt, die Magd ist Braut, der Pathe ist "Bidelmann", wie sie den Werber und Brautsührer heißen. Der Dienstherr der Braut kann's auch nicht fassen: "Willst mir leicht 's Kuhmensch aufgabeln? Schau, bist aber ein Kreuzsichwerenöther, Du! Und für den jungen Ringimhof, gelt! Na, wenn's Mensch ihr Glück macht, bin ihr nit im Weg. Ein Frühstück geb' ich schon am Hochzeitstag, 's wird mir ein' Ehr' sein!"

Und bald hernach können wir den Brautleuten begegnen auf allen Wegen und Stegen. Sie haben sonst einfache Kleider an, aber der Braut steckt so ein kleiner Strauß zwischen dem Tüchelchen, das sie sittsam in der Hand hält, und auf dem Hute des Bidelmanns flattern großmächtige Bänder. So ziehen sie herum, um Leute zur Hochzeit zu laden.

Wenn nun die Brantleute von Haus zu Haus wandern, um alle Nachbarsleute zur Hochzeit zu laden, so werden sie überall auf das Zuvorkommendste empfangen und bewirthet, und erhalten wohl noch Flachs, Leinwand oder andere Wirthsschaftsgegenstände zum Brautgeschenk. Sehr gebräuchlich ist

in manchen Gegenden die "Brautschüffel", welche eine Bäuerin den Brautleuten verehrt. Bei der Uebergabe derselben wird der Wunsch ausgesprochen, daß sie stets mit guten Bissen voll sein und daß Jeder, der daraus ist, gesund bleiben moge.

Ist das Brautpaar noch jung und unersahren, so besgleitet es auf solchen Gängen häusig der "Bidelmann", der sich um Alles, was zur Heirat und Hochzeit gehört, anzusnehmen hat. Dieser Mann muß, nebst anderen Eigenschaften, Stellung und Geldbeutel betreffend, den Mund hübsch auf dem rechten Fleck haben.

Der Bidelmann macht zu Zeiten, wenn die Brautleute andere Wege zu wandeln haben, diesen Gang wohl auch allein, dann sagt er, wenn er zu den Thüren eintritt, den Spruch:

"Braut und Bräutigam schicken mich her und lassen Euch schön grüßen, und es ist ihr und mein einsach Gebitt, Ihr möcht' so gut sein und Euch zur Freud' und Hochzeit sinden ein; und möcht' Euch zum Montagmorgen in's Haus, wo die Braut thut leben, ja wohl auch zu einem kleinen Frühstück begeben. Nachher möcht's auch so gut sein, und ihnen geben das Geleit über Gassen und Straßen, über Weg und Steg, durch Wald und Hald, über Haid und Land, hin zum Dörslein wohlbekannt, und zu der Pfarrkirche, wo der Herr Jesus thront, und wo im selbigen Haus der heilige Jacobus\*) wohnt. Dort wird sich ja wohl auch ein hochges weihter Priester einfinden, und wird die christlichen Brautleut' zusammenbinden, daß sie Niemand nicht wird lösen können, als der allmächtige Gott und der bittere Tod. Nachher werden

<sup>\*)</sup> Der überhaupt ber Rirchenpatron ber Pfarre.

wir sie ja wohl auch zurück geleiten, zum goldschönen Hoch, zeitshaus, und dort wird aufgesetzt werden ein Ripperl Fleisch und eine Gabel Kraut, ein Glasel Wein und ein Stückel Brot, wie's Gott der Herr in Keller und Kuchel derschaffen hat. Und so lang', daß das Hackbrettl wird klingen, Jung und Alt wird wohl umspringen, werden wir lustig sein und uns g'freuen — und so laßt's einen schlechten Boten für zwei gute sein!"

Wohl andächtig hören sie den Spruch an, dann kommt die Bäuerin und setzt dem Bidelmann ein Gericht vor aus Eiern und Schmalz, und sie bringt noch ein Geschenk für die Brautleute.

Jedoch ist überall das unvermeidliche spottende, beißende, boshafte Gerede und Jedes weiß etwas Nachtheiliges von den jungen Brautleuten zu erzählen. "Willst g'schimpft werden, muaßt heirat'n!" sagt die Großmutter, und es ist richtig!

Dann aber kommt der Hochzeitstag. Das ist ein Böllersschießen und Jauchzen in der Gegend und schon zur frühen Stunde versammeln sich die Geladenen im Hause der Braut. Die Braut aber ist nirgends zu sehen, die hat in ihrem Kämmerlein große Sorge mit dem Hochzeitskleid und mit dem Brautkranze — und sie wird kaum fertig mit der Vorbereitung.

Wie nun der Bidelmann mit seinem langen würdigen Hochzeitsrock und seinem bebänderten Brautführerstock in's Haus tritt, wendet er sich zum Bauer und sagt:

"Wie ich vor drei Wochen bin da gewesen, da hab' ich bei Euch Eine eingestallt zum Holzäpfellesen, Haselnußschälen und Federschleißen, und wie die Berrichtungen schon alle heißen. Heut' möcht' ich die gern sehen, wie's ausschaut und was mit ihr ist g'schehen; wenn sie geworden ist zaunmarterdürr, so zahl ich kein' Kreuzer Futtergeld dafür!"

Nun läßt der Bauer alle buckeligen, tropfigen Weidsund Stallmägde vorführen, die er nur auftreiben kann, und frägt den Bidelmann, ob die Seine nicht dabei. Da dieser wüthend und immer wüthender verneint, so tritt endlich die hochzeitlich — wenn's sein darf — mit einem Kränzlein geschmückte Braut auf. Der Bräutigam sieht sie wohl an von ferne, aber er darf noch nicht recht mit ihr verkehren. Dieses Recht steht heute nur dem Bidelmann zu.

Dann setzen sie sich zum Frühstück, welches zum größten Theil aus setten und wohlgesalzenen Speisen besteht, damit sich im Laufe des Tages ein redlicher Durst einstelle, für den heute zur Genüge Sorge getragen ist.

Die Dorfmusikanten sind auch da. Alles klingt, Alles ist geschmückt, Alles ist freudig.

Die Sonne steht schon hoch am Himmel, bis die Böller endlich schweigen, und die Braut und Hochzeitsleute zu Fuß und zu Wagen der oft mehrere Stunden entfernten Pfarrtirche zuziehen. Welch' ein lustiges Treiben das ist, über die Auen, durch die Wälder! Raum das Rehlein scheut sich heut' vor den Menschen, und die Vögelein hüpfen umher auf allen Aesten und Zweigen, schwingen sich wonnig auf in die stille Himmelsbläue und bauen Nester in den dicksten Kronen.

Halt doch! Was steht der Zug so plötzlich still? Ei, er kann ja nicht weiter. Der Waldweg ist mit Bäumen und Sträuchen verrammelt — ein "Schnurr", eine Rache von Nichtgeladenen. Aber fort muß das Hinderniß; in's Harz greifen müssen die so sorgfältig gewaschenen Hände, während die oft in der Nähe versteckten Missethäter voll boshafter Schadenfreude kichern.

Oder ist dieses Wegverrammeln eine wohlgemeinte Warnung, ein vorläufiges Zurückhalten in der Freiheit des Waldes, eh' noch der Traualtar für ewige Zeiten bindet? —

Endlich kommt der Hochzeitszug im Pfarrdorfe an. Ei, was doch dort in der Höhe für ein schöner, bunter Lustsdrachen schwebt! Höher und höher steigt er und funkelt in der Sonne — o du herrlicher Bogel, willst du gar in den Himmel fliegen! Aller Augen verfolgen das seltene Ding, doch plötzlich schreit der Bidelmann: "Auweh, auweh! die Braut ist weg!"

Und sie ist weg, entführt, verloren, so wie es auch in alten Tagen geschehen ist, daß man dem Bräutigam die liebliche Braut geraubt hat von dem Altare weg.

So ernst wie einst wird's doch wohl heute nicht mehr gemeint sein!

Die Rolle des Entführers unternimmt stets der flinkeste und witigste Bursche im Dorse; meistens Einer, der nicht zur Hochzeitsgesellschaft gehört. Er weiß den Bidelmann, der die Braut führt, zu überlisten, indem er dessen Ausmerksamkeit auf irgend etwas Besonderes lenkt, um derweilen mit der schon früher in's Einverständniß gesetzten Braut zu entsliehen. Er eilt nun mit seinem Naube in ein abgelegenes Wirthsshaus, wo er sich auf Unkosten des Bidelmannes gütlich thut, dis ihm dieser auf die Spur kommt und die Braut mit einigen Gläsern Weines auskausen muß.

Ein weiteres Hinderniß harrt unmittelbar vor der Kirchenthüre. Die Frau Wirthin, in deren Hause die Hochzeit stattfinden soll, stellt sich hier plötlich der Braut in den Weg und gebietet dieser strenge, schnell mit ihr in's Haus zu kommen, es müsse "das Kraut gesalzen werden". Und in

der Rüche reicht sie dem Mädchen mit folgenden Worten den Salzlöffel:

"Jungfrau Braut, Laß Dir eine Lehre geben, Berfalz' bas Kraut, Aber nicht bem Mann bas Leben!"

Und die Braut streut das Salz in den brodelnden Topf. Reiche Bräute salzen das Kraut auch auf eine andere, weit bessere Art, sie nehmen eine Handvoll Silberzwanziger aus dem Sack und streuen sie in den Topf. Das sei, sagen die Küchenmägde, denen das Geld zukommt, ein sicheres Anzeichen von der Vortrefflichkeit der Braut.

Endlich folgt der Kirchgang zum "Brautamte" und zur Trauung. Dazu wird Wein gebracht, der Priester hat den ersten Trunk, dann nippt die Braut, der Bräutigam, dann trinken alle Anderen.

Man sollte meinen, die Hauptsache sei nun vorüber. Mit nichten.

Sie verlassen die Kirche und ziehen unter Musik und Pulverknallen in's Wirthshaus. Hier werden vor Allem die Ehrentänze abgehalten; da tanzen der Pfarrer, der Richter, der Chirurg, kurz, die Besten der Gemeinde einigemale mit der Braut herum — das ist der Ehrentanz. Endlich slüchtet sich die Braut zu ihrem jungen "Alten", und der tanzt ihr — wie sie sagen — das Kranzel ab.

Und nun geht's zum Essen und zum Trinken, welches, stets vom Tanzen unterbrochen, bis spät in die Nacht hinein währt.

Es endet mit dem "Gesundheittrinken", wobei der Reihe nach Jeder sein Glas zu leeren und ein Liedchen zu singen hat.

"A Bräuterl a jung's, Und an stoanalt'n Wein, Und wo wa da Bua, Der nit lusti kunnt sein!"

Und

"Schneid' Birnbam, schneid' Burbam, Schneid' birn-burbam'ni Lad'n, Und mei Schatz will a burbamas Bettstattl hab'n!"

"Dort sitt an alt's Weib Auf'm Schüffelkorb brobn, Und jetzt is ihr a Heuschreck In's Maul eini g'flogn."

"Dan, Zwen, Drei fürcht ih nit, Sechs und Siebn ah noh nit, Wann gleih da Teufel tam, Hauat ihn 3'sam!"

So geht's durcheinander, und dergleichen Liedchen schlen bei keinerlei Bauernlustbarkeit, und oft kommen sie aus dem Stegreif.

Plötzlich aber wird es still. Der Bidelmann, welcher Kopf und Herz stets am rechten Fleck haben muß, hebt sein Glas empor, und zu den Brautleuten gewendet, ruft er: "Gesundheit, Brautleut', zur Lust und Freud' für die Lebensseit und in Ewigkeit!"

Heisa, da klingen die Pfeisen und die Trommeln und die Gläser drein: "Gesundheit, Brautleut'!"

Da die Hochzeitsgäste die Mahlzeit mit deren dreimaligem "Zusammensitzen" (jedes Zusammensitzen mit 5—6 Gerichten) gewöhnlich selbst zahlen, so wird der Bidelmann von dem Wirthe beauftragt, kundzuthun, wie viel auf jeden Einzelnen zu steuern kommt, und der Bidelmann weiß für das unlieb-

same Ding ein gar buntes Röcklein und hält nun folgende Rebe:

"Meine lieben Manner und Weiber und Buben und Menscher! Ich heb' auf die Hoh mein Glaserl Wein: Und wann ich heut funnt ber Herrgott fein! Ich that ichenken ein langes Leben ben Brautleuten und eine Butten voll Kinder daneben! Oder wenn ich der Josua kunnt sein, heute ließ ich die Sonne nit abi gehn, fie mußt bis morgen ichein'! Gi, 's Effen und 's Trinten und 's Tangen und 's Scheiben, und erft bas andere Ballobritreiben! b'rum frag' ich Guch jetund: ift ber heutig' Tag nicht die gute Stund! So einen Jux giebt's nit aus und ein - nur - ber Speisemeister schaut finfter drein. Da - ba freffen's, hatt' ich bald g'fagt - wie die Saberdrescher, und faufen wie die Bürftenbinder; ja wahrhaftig, meine lieben Kinder! Und auf das Bahlen will Reiner benten! Zwar will uns der Speisemeister ichenten bas Bratl und ben Wein; aber 's Waffer hatt' er gern gahlt und die Bein'. Die Manner und Lumpen, die fo find voll Schulben, benen laßt ber Berr Speisemeifter ben gangen Schmarn um brei Gulben; - die Beiber aber, die felten im Wirthshaus z'spuren, die will er heut einmal gotteslästerlich schnüren, die müffen — 's ift schon beschloffen gar zahlen dreihundert Kreuzer, und baar! — Und weil wir mit bem nun fertig fein, fo laden wir auch noch ben Berrn Jefus ein, wie auf ber Hochzeit zu Galilaa, auf daß er uns fegne Baffer und Bein, die Hochzeitgafte und 's Brautpaar; die Spielleut' und die ganze Pfarr, und alle Schmaroger und Spatenschüten, die beim Ofen figen. Amen."

Eine andere Form einer solchen Rede oder "Dants sagung", wie sie geheißen wird, ist folgende: Der Bidelmann spricht: "Hiaz bin ih mehr amol do, meini liabn Hochzatleit. Hiaz was ma wul bold schlecht gonga."

"Bwe ban? zwe ban?" fragt man.

"Jo. Ih und da Wirt hötn ins bold zgreint. 's höt wos ogebn, wan er nit rund gonga wa."

"Bwe dan? zwe dan?"

"Ih geh in Reller einhi, hon welln an Wein hobn. Do hutt er hintern Jog, und mocht ba mit ba Rreibn babeifti (viele) Krota. — Wos er ban tat? frog ih'n. — Bsomroatn, wos ees vasoffn hobs, sogt er. — Anweh! sog ih brauf, hobn dan d Leit so viel trunkn? Muaßt wul na du felba gsoffn hobn, weils da das einbildft. - Glei fluigt er her af mih, will mar Dans einigebn. Bin oba gichwinda gwen, ichmeißn hinta b Fassa, daß er gmegazt (geächzt) hot. Ih ren zan Foß, wisch d Strichla glei wet und bent: hiaz hots ba grotn. Daweil steht ba Wirt wieder auf, giebt ma guati Wort und ih fult so guat sein, suln & Sachl zsomroatn helfn. - Mochst an Gscheitn, sog ih, so will ih ba helfn. - Na guat, mir hebn on gan roatn — und roatn — und roatn, und wos er voron hot aufgschriebn, hon ih hintnoch wieda wekgwischt und hon ma benkt, so geht da Hondl scha guat. - Dba da Wirt, das is an Obrahta (ein Schlauer)! Bringts Luader auffa, die Poschaun (Berson) sult a zwoanzg Guldn zohln. — Jegerlas! hon ih brauf gfogt, bu bift a Nor! wia funtn ban b Leit so viel zohln, bas ma gfahlt! Roan Danziga kam ba mehr ins Haus! — Und hon onghebt gan hondln, bi grob worn; eahm is da Schiach ongonga (hat sich gefürchtet), hon an owa brocht bis af brei Guldn und hon ma bentt, hiazt hots ba grotn.

Daweil kimt da Breitigon zu mir, frogt, wos ih mochad. Ih dazähl eahm die Gschicht, daß s zan Zohln wa. — Sult still sein, sogt er, sult nix varothn, er thats Olls selba zohln. — Scha Nor! hon ih gsogt, wos solt da dan ein! Wirst dei Geld scha no brauchn; kehr um d Hond, konst a Wiagn kasn, a Fatschn. Wa weit gsahlt! Muaßt kluag (sparsam) wern! Zwe suln dan d Leit nit selba zohln, was s gessn und trunkn hobn, sein jo lauta rundi, bravi Leit — wia da Hulabaur, — der hot jo so viel gessn, daß n d Leiblsknepf asn Hiasdaurn sein Tala sein umigsprunga. Und da Tonibaur hot mi in sei Briastoschn lossn stirn (starren), de is da jo so wompad (bauchig) gwen, daß er klewa da da Tir hot einagmecht. Da Mestlbäurin hobn d Dar (Eiers)kreizer in Kidlsok die Knia aufgwezt; wuascht (würde) vula Grand sein, wan sie s wiada miad hoamtrogn. — Na, astn hots da Breitigon lossn gelten, und hot mih betn, ih mecht mih ban enk holt wul gstott seina bedonkn.

— Und zan Erstn bedankt sih der ehrnwerti Breitigon mit seina liadn Jungfrau Braut, daß seids kema zan Ehrntog und hobs valiadgnoma mit an Leffl Suppn, und daß eahna Bloat (Geleite) hobs gebn von eahnan Haus ida Gossn und Stroßn dis zu da lodwirdige Pforkirchn, zan heilign Pforpatron Jakobi (oder wie er eben heißt), und hobn in hochheilign Meßopser und da Kuplation beigwohnt. Bedonkn sih, daß eahna wiada hobs & Bloat gebn ida Gossn und Stroßn, ida Weg und Steg, her do, dis zan ehrnwertn Herrn Speismoaster, in Jogswirt (oder wie er eben heißt) und hobn eahnern Ehrntog mit Lustbarkeit und Freidn und in da liadn Danigkeit zuadrocht.

Zan Zweitn bedonkt sih da Herr Speismoasta, daß oll seids kemen und mit den kloan Traktament valiab hobs gnoma. Hot zwor wul gsogt, daß seini Gäst wos Bessers warn wert gwen, hot ah a Duzat Fischer und Jager und

Wildschitzn ausgschickt. D Fischa warn batrunkn, b Jaga warn va die Wildschitzn baschlogn worn, und die Wildschitzn hätns eingfongt. — Mei, mei, hon ih gsogt, sog ih, s wird Koana humeri (hungerig) hoamgehn berfn; d Monleit hobn eahneri Säckl und Hiat ongfült mit Bschoadessn, däs übabliebn is, und d Weibaleit hobn eahnan Toal ins Firter eingfoßt. — Aft hots n selber ah wiada gsolln.

Und zan Drittn bedonkn sih d Spielleit für Olls und sie mechten winschn, daß däs Lebn an ocht Tog a so tat daurn. Ih blibad weida wul so lang do, wans enk recht war. Wos olli Tisch essn, mecht ih gern zohln, oba wos d Leit brauchn, von sebin gang ma da Schiach an.

Zan Teixl eini, da Wirscht doscht, da Herr Speismoasta, will ih sogn, mocht schon a saurs Gsicht — er wurd scha gern s Geld hobn. Na jo, wans as ehanta nit vastondn hobs, so sog ih enks holt nohamol: die Poschaun sult zohln na glei a drei Guldn. —

Und weil däs hiaz amol in da Richtigkeit is, so wird af d Leßt an ehrsama Gost kema, wird d Jungfrau Braut ausbegehrn von Tisch af a drei Tanz af an ehrlicha Tonzstot. Sul an Jada (Jeder) sein Ehrntonz mit ihr mochn. Sul sih Koana vastekn, sul af sein Ort sitzn bleibn; es sul der Ersti so guat sein, wia da Leßt, und da Leßti so gut, wia der Ersti. Ma kon nit Olli af oanmol zgleich ehrn.

Aft wird af an iadn Tisch a Startin Johanessegn aufs gwelzt wern, den sults sein briaderli zuatrinkn, Oaner in Ondern. Und hiazt mochts gschleini (schleunig) in Beidl auf, zohlts in Wirscht aus, und iber a Kloans hobs mih gsehn, und iber a Kloans sechts mih neama."

Ist der Redner verschwunden, so kommt der "Speises meister" vom Brautführer begleitet, mit einem weißen Teller,

geht damit unter Musikklang die Tischreihen ab und Jeder legt die verlangten Gulden auf, dieser Borgang heißt das "Weisen". An Braut und Bräutigam aber eilt der Teller flüchtig vorüber; deren Theil ist bereits den Anderen mitseingerechnet worden.

Damit aber ist noch nicht Alles vorüber. Jetzt geht die Thür in allen Angeln auf, ein alter, buckliger und häßlicher Mann tritt herein und spricht:

"Glop sei s Kristas!" Dann stellt er sich vor den Bidelmann: "Des mei liaba Herr Hausvoda, ih hät wul a schöns Gebit, wann ih beafad zwoa oda drei Schriat zu da fristlichn Chtosl firitreten!"

"Wannft a rechtschoffna Goft bis, tonnft icha zuhakemma!"

"Oft is scha recht, oft wünsch ih holt in Brautleutn und Hohzatleutn an guadn Obnd, a guads Johr, an guadn Tog, a guadi Stund und an guadn Appetit gan Effn und Trinkn. Ih wünsch in Brautleutn an ichon Chrntog und viel Glück zan heilin Chstond! Hobts ma nir fr unguad wann ih mih in da Red a went thua stopan (stolpern); stopad fih douh oft monis Pferd, und is a hundert Thola werth. Ih bin heunt gor weit und broad umanonda groaft. Ih bin groaft in an wildn Wold, bo is s gwen schiferi und folt; ih bin groaft in an grean Wold, bo hobn b Bögl gjunga jung und old; ih bin groaft in an tiafn Grobn, bo hätn mih bold gfressn b Roban (Nattern) und b Robn; ih bin groaft über a broads Feld, do bin ih kemma zan an Lezoltzelt, und hon einkaft Schiftln und Med, fun ih epper aufwortn damit, Berr Ged? - Dft bin ih teman in a weits Thol, do hon ih ghört Jubl und Gicholl; den Jubl bin ih flux zuagrennt und hon mit Freudn bas haus bakennt. Und wir ih bin tema zu ben Haus, schaun ban olli Fensta d Liachta heraus. Und wir ih hon ghört die Geign klinga, und wir ih hon ghört & Hockbredl stimma, do bin ih runt in d Labn einaglouffn, und hon ba da Thur d Musikantn ontrouffn. Do hon ih mein Bingl hinta die Thur umiglad (hingelegt) — ih hon dina ghot lauta Mäus und Rogn und hon mih gfürcht, wann is s eahatrogn that, möchtns in Hausvoda d Augn auskrogn. Und ih bin rund nohaglafn und grennt, und hon meini Augn firi gwendt, und hon glei Dani ba da Tofl bakennt; auf diesebi that ih mih spign, wann ih a wenk kunnt zuwisitn. — D Jungfrau Braut sitt in Rosngoatn; schuldiga Weis kimm ih aufzwoatn. Hot s nit geffn, so is s bouh gfeffn; bot s nit trunkn, so bot s ma douh mit die Aeugerla gwunkn. Das Winkn that ma recht gfolln und gfrein, wann s ba Bräutigon liaffad mit mir aufn Tonzboudn gen? auf an Tonz, auf oans, zwoa, brei, wia s holt ba Brauch is glei!"

Auf dieses entgegnet ber Bibelmann:

"Ah, wos nit nouh! Wann b Jungfrau Braut tonzn will, sein nouh Besseri do!"

"Wann ma da Bräutigon an Tonz that dalabn, so that ih n schbendirn an Koblwogn mit vier Schimml und an Gutscha mit Stiefl und Spodn, damit a konn in Kiata (Markt) fodn! — Wann ma da Bräutigon die Braut that dalabn (erlauben), so that ihn schbendirn an Bam vulla guldani Virn, oft konn er die Virn van Bam oaha stirn. Da Bam steaht mittn aufn Koan, ghört in Bräutigon nit alloan!"

"Na Du, mit so an Hondl konnst Di hoamgeigna loffn; ih hon imma ghört: Viel Nochbarn, viel Hundsfiad!"

"Wann ma da Bräutigon die Braut that dalabn, so däafad er die Birn auf mei Seitn ah zsomklaubn: die Birn

sein aufftn vulla Gulb und Schein, und gftott die Redn sein Korfunkelstoan brein!"

"Oft friß beini Birn selba, daß b an guldan Mogn friagst!"

"Wann da Bräutigon mit sei Braut so hoagl will sein, so hät ers gewickelt in a Popierl ein, und häts in Säckl gschobn schön stad, und hätn mit Kedan (Ketten) und Droht zuagnaht!"

"Woaßt, mit dein Schimpfn richst nix aus, wannst nit gleih okrozst so suachn ma fü dih a Hoslnußsolbn!"

"Wann mas da Bräutigon nit will vatraun, so will ih holt auf mein Weg wieda schaun; oba, wann mih da Herr ausn Haus wird vatreibn, so wird a nit meh long Richta vableibn!"

"Schau, daß d weita kimmst und sog, du warst dogwen!"
"Wann ma da Bräutigon die Braut that dalabn, so
gab ih n mei Haubn und is s nouh nit gmua, so schbendir
ih n an Kleibnkas ah nouh dazua!"

"Wannst nix Gscheitas woaßt, wia das Gfras, so vaklehn (verklebe) da die Papn selba mit den Kas!"

"Heunt will ma da Herr gor nix meh glaubn, und mir sein douh mitanonder umgangan in Raubn; selm hot er mih gor guat kennt, wia mar ollzwen Muregg hobn onbrennt!"

"Geh, geh, für an Rauba schaust ma viel z ledschad (dumm) aus!"

"Ih bin von Bruggafreis, da Herr hot gor so viel Flöh und L—, wann er ma heunt an Tonz wullt dalaubn, so that ih eahm de Thierler austlaubn!"

"Geh, wannst so a Flöhkromma bist, so schau, daß d gleih wieda fuatkimmst mit deini braun Husarn!"

"In Boarn und in Sochin thoan aufn Bama die Diandln wochin und in ben lontweilin Grobn is gor Roani gtriagn und zhobn! — Wann ma da Bräutigon die Braut that dalabn, und wann er ma mein Ehrlifeit selba nit will glabn, fo wullt ih n brei guati Beugn aufführn. In ersten va Fürstenfeld, der hot an Beidl und ta Geld; in zweitn von Liegist, der hot so viel Geld wia Mist; in brittn von Tradnboch, der laft um an Kreuzer an iadn Bumerl noch."

"Das warn ma fauberi Beugn, be beafab ma mulfeila vakafn, wia da Judas infan Herrgoudn!"

"Wann da Herr den Zeugner ah nit will glabn und er ma douh die Braut that dalabn, so wullt i onderi drei Beugn aufführn. Der erfti is ba Sankt Flurion mitn groffn Faun, den kunnt ma die Zeugnschoft onvatraun; da zweit is da Baul mit fein Schwert, ber wird bouh fein a Zeugn= ichoft werth; ba britt is fankt Beda mit die Himmelichluffl, der wird douh vo da Zeugnschoft wissn!"

"De brei warn scha recht, wann ba Fluriani aufs Fuir Ochtin gabad, ba Paulus die Kriften nit vafulgg und da Pedrus infan Herrgoudn nit valaugnt hat!"

"Wanns da Herr den ah nouh nit will glabn und mir die Braut nouh nit will dalabn, so will ih die legtn brei Beugn herstellen. Der erfti is Goud Boda, ber ins baschoffn hot; da zweiti Goud Suhn, der ins balöst hot; ba britti Goud heiliga Geift, ber ins gheilig bot! Wann da Herr in den ah nouh an Fahla thuat findn, oft wird er ssommt sein Hohzatleutn nit in Himmel findn!"

"Gegn folchi Zeugn bon ih nix bagegn, und weils b a guada Krift bist und die Braut gor so gern zan Tonz führaft; in Goutesnom, so hon ih nir bagegn."

"Weil ma hiazt so weit richti sein und bekonnt, so nimm ih & Glaserl Wein in mei Hond; da Wein is hell und sein, weiß und roth zsommgoussn, so wia zwoa liabi Herzerln sein zsommgschloussn in rana Liab und sist koana meh. Der Wein sull gwochsn sein bei Sunn= und Maunschein zwischn Himmel und Erdn, so wia ma insa Seel von oubn hobn und in Leib va der Erden; und da süassi guldani Wein sull Braut und Bräutigon und olln Hohzatleutn ia Gsundsheit sein!" —

Hierauf nimmt der Mann die Braut an der Hand, führt sie auf den Tanzboden und tanzt mit ihr dreimal herum für Glück und Segen und ein langes Leben. —

Mit diesen Sprüchen und Schwänken wird die Hochzeit beschlossen, der Tanz aber währt fort und es können sich an ihm nun auch ungeladene Gäste betheiligen.

Vor Zeiten sollen nach dem Hochzeitsmahle dramatische Scenen aufgeführt worden sein, besonders erzählen alte Leute noch gern von dem "Paradeisspiel", in welchem die Erschaffung der Eva aus der Rippe des Adam, der Sündenfall und die Austreibung aus dem Paradiese bildlich dargestellt wurde.

In manchen Gegenden Steiermarks wird auch noch der zweite Tag mit allerhand Spielen geseiert. Besonders beliebt ist das "Wiegenholzsühren", bei welchem junge Bursche aus dem nächsten Wald einen grünen Baumstamm herbeischleppen und denselben mit Sträußen und Bändern schmücken.

Sie stellen den grünen Baumstamm entweder vor dem hochzeitlichen Wirthshause auf, oder sie verrammeln damit die Hausthür des jungen Brautpaares.

Dieses aber kommt trothem irgendwo hinein zu seinem eigenen Herd. Und vorüber ist nun das bunte, hochbedeus Mosegger, Boltsteben in Stelermart.

tungsvolle Drama der Bereinigung und es beginnt die Zeit der stillen zurückgezogenen Häuslichkeit.

Das Glück kann wohnen im Kämmerlein, das Unheil kann einziehen — aber fest hält das Band, das da gesschmiedet worden unter dem Takte der lustigen Klänge; der Tod allein nur ist's, der kommen kann, als Zerstörer einer seligen Zeit oder als Retter aus bedrängten Tagen.

Erleben sie den fünfzigjährigen Chestand und feiern die goldene Hochzeit, dann stützt sich der greise Bräutigam auf einen Brautstab, der die Form eines Vilgerstabes hat.

Einstweilen noch wird jung Weibchen gar roth im Gesicht, wenn es das herbeigeschleppte Wiegenholz sieht; —
über's Jahr aber sitt sie am Schaukelchen und wieget und
wieget.



## Dag Augnahmghäusel.

ir hören es hier zum erstenmal, daß der Hausvater in seinem eigenen Hause nicht daheim ist.
Er ist in demselben zwar geboren, hat in dass
selbe sein Ehgespons eingeführt, hat wohl über ein halbes
Jahrhundert in diesem Hause gelebt. Aber zu sterben hofft
er — falls der Tod nicht jählings anklopst — unter einem
anderen Dache.

Da haben viele, in manchen Gegenden die meisten Grundbesitzer nebst ihrem eigentlichen Haus und Hof auch noch ein kleines Gütchen, ein Häuschen mit Garten und einem Aeckerlein, welches entweder an das Gehöfte sich anschließt oder abseits und vollkommen abgegrenzt steht.

Das ift bas Rleingut, bas Ausnahmshäusel.

Dieses Gütchen wird mit Vorsorge gehegt und gepflegt und stets in gutem Stande erhalten. Der Bauer als Hausvater, so sicher und fest er auch eine lange Zeit hindurch das Scepter seines Reiches führt, weiß gar wohl, daß es einmal anders wird. — Die Kinder sind schon da und der älteste Bub klettert aus Uebermuth draußen auf den Zäunen umher wie ein Eichhörnchen. Just hat er sich am Hösslein ein arges Loch gerissen, so daß die Franzl-Toni-Hiaslbauerin\*) durch das Fenster hinausruft: Wart', Hansl, ich komm' mit der Ruthen, wenn Du nicht gleich herabsteigst!"

Gi freilich steigt er gleich herab und schleicht hinter bie Stallungen, weil er Strafe fürchtet. —

Aber es kommt eine Zeit, wo der Hansl nicht mehr die Ruthe scheut, wo er fest hintritt vor die Mutter und sagt: "Mutter, Ihr habt mich nicht mehr zu herren!" — ihr dann den Birkenzweig aus der Hand reißt und denselben in Stücke zerbricht!

Da nimmt die Bäuerin wohl die Schürze vor das Gesicht und schluchzt.

Am Abend, wenn sie dann allein bei ihrem Mann im Stübel ist, sagt sie: "Alter, unser Hansl wird scharf! Ich mein', wenn er einmal die Wirthschaft hat, so werden wir Alten recht zum Unterducken kommen."

"Dann gehen wir ins Ausnahmshäusel, Alte; wir haben ja noch was, und vom Buben lassen wir uns nicht unter die Füße treten!"

Und gleich den andern Tag schickt der Franzl-Tonis Hiaslbauer um den Maurer, den Zimmermann und den Dachdecker und läßt das Häuschen auf dem Kleingute neuers dings prüfen, ob wohl Alles seinen guten Stand hat. Dann schickt er ein paar Knechte, daß sie die Zäune herrichten und Dünger auf das kleine Grundstück führen.

Da kommt wohl der Hansl zum Bauer und sagt: "Bater, ich kenn' mich nicht aus, was das zu bedeuten hat; mit so was hat's ja Zeit. Ihr seid noch stark und könnt noch allweg der Wirthschaft vor sein. Wenn Ihr mir sie

<sup>\*)</sup> In der östlichen Steiermark werden als Bulgarbezeichnungen eines Hofes die Namen bes Besitzers, bessen Baters und Großvaters beibehalten.

dann einmal übergeben wollt, so ist's schon recht; aber dess wegen bleiben wir noch Alle, wie wir sind, beisammen im Hause, und Ihr könnt schaffen und rechten, wie Ihr wollt, und der Mutter folg' ich auch. Nein, da bin ich nicht so, Bater!"

Der Alte steht da, hängt den rechten Daumen an den Hofenträger, starrt zu Boden und schüttelt langsam den Kopf.

"Werden's schon sehen, jetzt können wir noch nichts sagen," entgegnet er endlich und schreitet gegen den Feldkasten.

So vergeht eine Zeit. Alles ist ruhig und fügt sich, aber der Bauer läßt nichtsdestoweniger im Ausnahmshäusel fleißig vorbereiten.

Da sagt die Bäuerin einmal zu ihrem Mann: "Du Alter, was ist denn das mit unserem Hanst, er ist ja in keiner Nacht daheim!"

Der Bauer beißt sich in die Lippen, kratt ein wenig den weißen Kopf und meint: "Der Bua wird mir doch nichts anfangen!"

Dann geht er in die Futterkammer, wo sein Sohn Heu mischt, und sagt zu diesem: "Hansl, ich hab' ein wenig was zu reden mit Dir — schau, Du kommst jetzt so in die Jahre — wenn's Dich angeht, so sag' mirs. Kannst ja heiraten; meinetweg schon, bin nicht mehr jung, und ich übergeb' Dir Haus und Grund, wann Du willst; mein Vater, der Maxl-Franzl-Tonibauer, hat's mit mir auch so gemacht."

Der Hansl mischt das Heu, daß der Staub fliegt, aber er sagt kein Wort, er sieht den Vater gar nicht einmal an.

"Sag' mirs, Hansl, mir ist's lieber, wie wenn Du so heimlich mit Einer herumthust; — schau nur, daß sie brav ist und ein wenig was hat!" "Die Krautschlager-Tochter war' halt so Eine," bemerkt der Junge und mischt Heu.

"Die Traudl?" fragt der Alte, "geh', die ist wohl gar

ein wenig zu jung."

"Nein, sie ist nicht mehr kindisch und groß ist sie mir auch schon genug."

Die Bäuerin hat vom Kuhstall durch die Bretterwand geguckt. Sie eilt jetzt in das Haus zurück und wie sie auf dem Herde Feuer macht und das Mittagsmahl kocht, lächelt sie immer bei sich und meint: "Die Traudl, die ist mir schon recht!"

Der Bauer läßt ein paar Einrichtungsstücke in das Ausnahmsstübel befördern, und wenn er jetzt dem Hansl was befiehlt, so setzt er immer hinzu: "So, das ist meine Meinung; kannst aber thun, wie Du willst."

Dann kommen auf einmal die "Schatleut" (Abschätzer), und die essen und trinken und schreiben dann Alles auf, was liegt und steht, und sind mehrere Kinder da, so wird der Mann gefragt, ob er nicht sonst auch noch was habe? All sein geheimes Walten muß er jetzt offenbaren, die Räume seiner Habe, die Frucht jahrelangen Fleißes und Kummers muß er fremden Blicken darlegen und Rechenschaft geben über Alles — es ist nicht mehr sein.

Was sich der Franzl-Toni-Hiaslbauer vorbehält? Das Ausnahmshäusl mit den dazugehörigen zwei Joch Ackerland auf lebelang, für den Fall, daß das Zusammenleben mit den jungen Leuten etwa nicht gut ginge.

Ferner jährlich auch noch drei Meten Korn und vier Schöber Heu und zwanzig Pfund Schmalz von der großen Wirthschaft und die Kleidung wie sonst. Das lasse er nur so anmerken, aber er wolle nicht hoffen, daß es so weit

kommer sollte; mit ihm und seinem Weib sei es ja leicht auszukommen, und die junge Hauswirthin werde wohl nicht gar so scharf sein und der Hansl werde auch nicht seiner Eltern vergessen.

So wird es geschrieben und der Hansl setzt seinen Namen darunter und der alte Bauer und sein Weib machen mit der Feder nur so ein Kreuz auf das Papier, weil sie nicht schreiben können. Von der Zeit an haben die Alten im Hause nichts mehr zu schaffen; der Hansl ist Besitzer und der Hof heißt nun: Beim Tonishiaslspanssbauer.

Der Hansl sagt wohl: "Thut nur anschaffen, Bater, wie Ihr's haben wollt," — wenn es aber an die Sache selbst kommt, so thut der Junge doch nach seinem eigenen Kopf.

Die Bäuerin fragt ihren Sohn, was sie für die Mahlszeiten kochen müsse, und da läßt der junge Bauer den Tisch gewöhnlich mägerer werden, als er beim alten war.

Und endlich kommt die junge Braut in's Haus. Sie ist gegen Alle sehr freundlich und zu den Ausnahmsleuten, wie das alte Ehepaar nun heißt, sagt sie: "Grüß Euch Gott, Vaterleut', wir werden schon auskommen mitsammen; ich fürchte mich gar nicht. Ein wenig geb ich nach und ein wenig gebt Ihr nach, und so werden wir schon zusammensziehen."

Aber gleich am nächsten Tag stellt sie sich an den Herd und sagt zu der alten Bäuerin: "So, jetzt probir ich's, wenn ich auch nicht viel kann, ein wenig kann ich doch was."

"Aber nein," entgegnet die Alte, "das Kochen kann ich doch nicht auslassen; Du weißt es ja noch nicht, Traudl, wie's bei uns der Brauch ist."

"Das macht nichts," sagt die Traudl, "ich werd mir's schon einrichten, wie's am klügsten ist — wir sind just nicht

so reich, als daß wir so viel Mehl und Schmalz verpraffen könnten!"

Das trifft die Alte in's Herz; sogleich geht sie zu ihrem Mann: "Du, Hiasl, jetzt haben wir's schon; zu wenig Vermögen ist der Jungen da und jetzt wirst sie mir's schon vor: sie seien nicht reich, und kochen kann ich ihr auch nicht recht! Nein, das hätt ich mir von der Traudl nicht gedacht — die hat jetzt bei mir schon ausgedient!"

"Laß sie nur gehen, Alte, wir bleiben schön beisammen allzwei, thun sie was sie wollen," beschwichtigt der Ausnehmer; hängt dann aber seinen Daumen an den Hosenträger und starrt zu Boden.

So sind die Ausnahmsleute die längste Zeit mit sich selbst allein, im Hausstübchen.

Aber das ist der Jungen auch nicht recht; "die Baterleut' sind noch nicht gar so schwach", meint sie, "und ein wenig könnten sie schon mas arbeiten; da sigen sie zusammen brin und wollen nichts als effen und gut leben. — Und unser Bett, Hansl," fagt fie bann zu ihrem Mann, "unser Bett oben auf dem Dachboden ift mir auch nicht gang recht; hab's doch mein Lebtag nicht gesehen, daß die Bauernleut' (ber Bauer und sein Weib) auf dem Dachboden schlafen. Wir könnten den Baterleuten ja in der Rüche beim warmen Berd ein Bett herrichten, daß wir in das Stübel famen. Die Mutter steht sonst auch allweg am Berd, wenn ich toche, und ich kann ihr schier nichts recht machen. Und dann hält fie gar mit ben Dienstboten und schimpft über bie schlechte Rost und daß ich schlecht koche. Nein, Hanst, das hätt' ich wohl nicht glaubt, daß Deine Mutter fo ift, und wenn's nicht anders wird, so halt' ich's gar nicht aus und ich geh Dir noch fort!"

Das junge Weib weint heftig und ber Hansl geht sogleich in's Stübchen und sagt zu den Ausnahmsleuten: "Habt's auch nicht noth, daß Ihr mir die Traudl so schlecht macht! Seid's froh, daß Ihr Euch um die Wirthschaft nicht mehr zu sorgen braucht und daß ich Euch zum Arbeiten nicht zwing'. Ihr habt dieselbe Kost, die wir haben; wenn sie für uns Arbeiter gut genug ist, wird sie für Euch auch nicht zu schlecht sein. Ihr habt ein warmes Stübel und auch ein besseres Bett als andere Leut'. Wenn ein Aussommen mit Such gewesen wär', so hätt' ich Euch das Stübel mit Willen gelassen, aber wenn's Euch nicht recht ist, zwingen will ich Euch nicht, daß Ihr dableibt!"

So hat er gesprochen, der Hansl, und wie er fortsgeht, wirft er die Thüre hinter sich zu, daß das ganze Haus erzittert.

Der alte Ausnehmer erhebt sich langsam vom Stuhle und sagt zu seinem Weibe: "Alte, wir geher in's Häusl —"

So kommt es und das Ausnahmshäusl steht nicht umsonst da.

Das alte Chepaar beginnt in demselben nun wieder eine neue Wirthschaft. Jetzt, in seinen alten Tagen, muß es oft schwerer arbeiten, als je; es hat ja keinen Dienstboten, der den Spaten führte, und kein Zugvieh, das den Pflug zöge und die spärliche Ernte unter die Schenne brächte. Freilich wohl sollte der junge Bauer die gebrechlichen Leutchen stützen; aber der denkt nur an die Nachkommen und nicht mehr an die Vorsahren.

Und die Ausnehmer rechnen ihm das gar nicht an, ist er doch ihr Kind, und sie haben ja wieder ein eigenes Heim; der Alte darf seinem Weibe wieder befehlen, und dieses kann für ihren Mann wieder kochen. Die übrigen Kinder — wenn welche leben — sind in Bauerndiensten verstreut, oder als Dienstleute beim Bruder "auf dem Haus."

So verleben sie die letzten Lebenstage ruhig und zufrieden in ihrem engen, einsamen Kreise.

Sagt die Ausnehmerin eines Tages ganz geheimnisvoll zu ihrem Manne: "Du Alter, ich weiß was — hab' was wahrgenommen: Die Traudl wachst an!"

"Schau, schau!" meint der Alte, "ist's doch! Nu, mich hätt's wohl gewundert, wenn's nicht wär'!"

Und als nun gar im Stübel des Toni-Hiasl-Hanslbauer ein kleiner Seperl schreit, da wirds der Alten zu einsam in ihrem Häusl, und es läßt ihr keine Ruh am kleinen Herd.

"Gehst halt den jungen Hiasl-Hansl-Seplbauer angucken!" sagt ihr Mann schmunzelnd, uber das Mütterlein zupft am Rockärmel und entgegnet: "Geh weiter! meinst, ich bin auch so neugierig wie Du? Das gar nicht. Aber hinüber muß ich doch zum Hansl, hab' was vergessen beim Einpacken. Meiner seligen Mutter Gebetbüchel, das hab' ich schön sauber vergessen."

Sie geht in's Gehöfte, frägt aber nicht nach dem Gebetbüchel, sondern nach der Wiege; und von der will sie schier gar nicht mehr weg. Sie ist an derselben häufig auch nöthig, und so führt der Kleine die Großen wieder zusammen.



## Merkstabel und Teichbretter.

uf einer meiner Alpenwanderungen war es, als ich im Hochwalde den Pfad verlor und den Ausweg nicht finden konnte. Ich forschte hin und her, die großen Schönheiten des Waldes gefielen mir plötzlich gar nicht mehr. Es ging gegen Abend, es gab Moore und Abgründe; das Geschlecht der Wölse war auch noch nicht gänzlich ausgerottet

Ich eignete mir schon einen alten Baumstamm, in dessen Geäste ich mich die Nacht über bergen wollte. Da hörte ich plötlich das Heidegestrüppe und den Wildsarren rauschen; zwei Männer kamen herangeschritten. Der eine war alt und grau, der andere jung und braun. Der Kleidung nach waren sie Großbauern. Schweigsam gingen sie neben einander her und der Greis wendete sein Haupt nach rechts und links und der Junge blickte zu Boden; ich bemerkte an ihm, daß seine rechte Wange ein wenig angelausen und durchaus mehr geröthet war, als seine linke.

"Ihr Männer," sagte ich, "laßt mich mit Euch gehen, ich habe den Weg verloren und ich möchte die Nacht doch gern in einem Menschenhause verschlafen."

"So geht mit uns!" sagte der Alte. Dann schritten sie, ohne ein weiteres Wort zu sagen, dahin, und ich zog hinter ihnen her.

Wir wandelten nicht die besten Wege; wir zwängten uns durch unwirthliches Dickicht, frochen durch Gefälle, kletterten über Gestein; es schien wie ein zielloses Wandern Fresinniger.

Der alte Mann that immer, als ob er etwas suche, und als wir endlich in eine wegsamere Gegend kamen, nahm er ben Burschen an der Hand und unbefümmert um mich, sagte er bemfelben folgende Worte: "Halte mir, mein Sohn, im Hause ja die Bucht in Ehren. Thue fürder, wie ich hab gethan, wie Dein Großvater hat gethan und wie Dein Urgroßvater hat gethan. Schaffe Dein Hauswesen recht, Hof und Wald und Feld regiere Du; im Bause aber laß Deinem Weib die Herrschaft, so wird Ordnung fein. Dein Weib halte in Ehren, das wird der einzige Mensch sein, der bei Dir bleibt in aller Freud und in aller Noth. Seid Guch einander zugethan und geht Einen Weg zusammen; Ihr werdet Gin Leib sein. Und auch bas vergiß mir nicht, mein Sohn, jeden Tag bitte Gott um Weisheit, daß Du Deine Rinder recht= schaffen magit erziehen. Merke: bas beste Beilfraut, aber auch die schädlichste Giftpflanze, so auf Deinem Grund und Boden mächst, ist die Birkenruthe. — Und jett, paß auf, da ist wieder ein Stein. Es ist ber fünfte und ba brüben ift ber Gerstmeiergrund, mert Dir's!"

Bei diesen Worten erhob der Alte seine Hand und versetzte dem Burschen einen Schlag auf die Wange.

Der Bursche verzog keine Miene dabei, blickte zu Boden und ging wieder ruhig neben seinem Vater einher.

"Und thu' mir auch dem Nachbar recht!" fuhr der Alte fort, als wäre die seltsame Zwischenthat gar nicht begangen worden, "und hüte Dich vor unrechtem Gut. Kind, den alten Spruch, den vergiß mir nimmer: "Wer stiehlt einen Armvoll Streu, Dem schneibet ab den Daumen; Und stiehlt er ein Bündel Heu, So nehmt ihm der Daumen zwei. Und stiehlt er neun Aehren am Feldessaum, So hängt ihn auf den höchsten Baum. Und stiehlt er dem Nachbar ein Stücklein Brot, So straf' ihn Gott in der höchsten Noth!"

Der Greis schwieg. Als wir jedoch wieder eine Weile fortgegangen waren, sagte er zu seinem Sohne: "Und an der Grenze den Markstein, den halte unverrückt wie die zehn Gebote Gottes. Du weißt, wer sich an der Grenzmarke vergreift, der hat dereinst keine Ruh im Grabe und sein Geist ist mit neun feurigen Ketten an den Markstein gefesselt so lange, bis der Stein wieder auf seinem rechten Platz steht."

Ich versuchte sanft auf den knisternden Boden zu treten, daß ich keines der merkwürdigen Worte überhörte.

So waren wir eine Weile gegangen, als wir plötlich wieder vor einem eckigen bemooften Stein standen.

"Das ist der sechste und da drüben ist der Hofbauernsgrund. Merk' Dir's!" sagte der Alte, und that dem Sohne wie zuvor.

"He!" rief ich nun dazwischen, "wesweg schlagt Ihr ihn den?"

Ohne eine Antwort zu geben gingen fie weiter.

Doch kein Wunder, daß der Bursche hell aufjauchzte, als wir gegen das Gehöfte kamen, und als keine Grenzmarke mehr zu sehen war.

Es war ein sehr stattlicher Hof, aus wuchtigen Stämmen des Waldes, vor länger denn hundert Jahren aufgeführt, und doch mit frischer Zimmerung, an der noch kein Wurm und kein Moder nagte. An der Außenseite des Wohnhauses über den Thüren und über den Fenstern waren Bretter verschiedener Länge und verschiedener Wetterfarbe an die Wand genagelt. Auf manchen dieser Bretter waren mit schwarzer Farbe Namen und Zahlen gezeichnet, auf anderen standen Kreuzzeichen hinmarkirt, wieder andere waren kahl und glatt und hatten Sonnenrisse und klapperten im Abendwinde.

Bor diesen Brettern blieb der Alte wieder stehen und sagte zu seinem Sohne: "Du weißt es, mein Kind, das sind die Todtentaseln unserer Borsahren. Es sind die Bahrbretter aller Derer, die in diesem Hause abgestorben sind. Dort der graue Luden ist das Ruhebett Deines Großvaters gewesen. Dein Großvater hat das Hause erbaut, hat in Arbeitsamkeit und Sitte darin gelebt und ist desweg sehr alt geworden. Und dort auf dem Brett mit der Spalte, die schon die Sonne gerissen hat, ist ein junger Mensch in Deinem Alter gelegen. Er war Hirt in unserem Hause und verbrachte die Sommerszeit in den Sennereien. Er führte ein sehr lockeres Leben, verschlenderte alle Sonntage in den Wirthshäusern und versschwärmte die lieben Gottesnächte in allerlei unsittsamen Winkeln. Er starb an der zerrissenen Lunge."

"Und wem gehört das kleine weiße Brett mit dem rothen Kreuzlein?" fragte der Bursche.

"Darauf ist das hinterlassene Kind des jungen Hirten gelegen," sagte der Greis. "Und auf dem Brette zur Linken hat mein Bruder drei Tage lang geruht. Er ist beim Festsschießen verunglückt. Es war am Tage, als ich mit Deiner Mutter die Hochzeit hielt. Weiterhin der braune Laden ist die Ruhestatt des alten Hausirers Sebastian, der bei dem Brande des Gerstmeierhoses, da er noch das Wickelkind des Bauers aus dem Feuer rettete, zugrunde gegangen ist. Daneben steht die Tasel des alten Knechtes Michel, den die

Berglawine erdrückt hat. Und letztlich das schwarze Brett dort mit dem langen Eisennagel ist der Bahrbalken des Steinklopfer-Toni, der bei einer Wirthshausschlägerei todtgestochen worden ist. — Und siehst Du oben unter dem Dachvorsprung den leeren Raum? Dahin soll meine Tafel kommen und so Gott will, die Deine. Mögest Du dereinstmal in Deinem eigenen Daheim in Frieden sterben!"

So bewahrte das Haus die Denkmäler seiner Todten, wie das in jener Alpengegend Sitte und so hatte sie der greise Mann, vielleicht wiederholt, aber heute gewiß mit besonderem Nachdrucke seinem Sohne gedeutet. Seine Worte waren kaum zu Ende, als im Junern des Hauses heller Musikschall und lustiges Jauchzen ertönte. "Lug! Franzel," sagte der Alte lächelnd, "die Todten haben sie 'raus getragen, die Lebendigen sind noch drin!"

Und von diesen Lebendigen kam jetzt Eines herangehüpft. Ein erwachsenes Mädchen war es, flink und blühend wie das Leben, einen grünen Kranz im blonden Haar, ein süßes Slück im blauen Auge. Sogleich lief es dem Burschen zu, der schon die Arme aufhielt; "Franzel!" rief sie heiter, "Du bist ein geschlagener Mann; wie haben Dir die Merkstabeln bekommen?"

"Buh, die find bitterlich fauer!" fagte ber Bursche.

"Wird sie schon noch gewohnt werden im Chestand!" sachte der Alte, "nu, jetzt habt Euch und verbeißt Euch nur recht ineinander."

Die beiden jungen Leutchen eilten in das musikdurchklungene Haus. Der Alte wendete sich nun zu mir und sagte: "Da Ihr so weit und so geduldig mit uns gekommen seid, und da Ihr die Nacht in diesem Hause sein wollt, so kommt nun mit unter mein Dach. Ihr könnt schlasen oder tanzen, wie Ihr's halten wollt. Mein Bursch, den Ihr jetzt schon kennt, paßt sich heut' ein Weibchen an."

Ich folgte der Einladung und trat in das Haus, in welchem schier die halbe Bevölkerung der Gegend versammelt schien. Die Männer waren in weißen Hemdärmeln, die Weiber trugen Sträuße am Busen, oder große Kränze auf dem Haupte. Sie scherzten, sangen und sprangen, und bei dem großen Kachelosen, wo in der Dämmerung just zwei Kerzen angezündet wurden, saßen vier Musikanten, die bliesen aus ihren verschiedenen Pfeisen einen wahren Sturm von Lust und Freude in die Bauernstube.

In einer Nebenkammer standen Körbe mit Schinken, mit Krapfen und anderem Backwerk, standen bauchige Mostkrüge und zahllose Trinkgefäße dabei; denn am Hochzeitstage, da schickt es sich nicht, daß Alle aus Einem Schnabel trinken.

Der alte Mann, der, in das Haus zurückgekehrt, seinen seltsamen Ernst in eine fast ausgelassene Heiterkeit umgewandelt hatte, führte mich in diese zweite Kammer, und nun huben wir zusammen an zu essen und zu trinken.

Immer von Neuem schob er mir den Schinkenteller und den Mostkrug zu. "Ei ja," sagte er, "das freut mich! Aber bös' bin ich, schauderlich bös', wie Ihr heut' wohl habt gesehen! — Esset und trinket und besegne es Euch Gott! — Ihr habt mich oben im Wald was gefragt?"

"Ja," fagte ich, "und Ihr habt mir feine Antwort gegeben."

"Darum sitzen wir jetzt beisammen," versetzte mein Gastherr, "Ihr seid ein Fremder und sicherlich von überall her; aber überall kennen sie den alten Brauch nicht. So mag ich Euch die Sach' gern auslegen; aber vergesset mir auf's Trinken nicht; 's ist Apfelmost von meinem Garten.
— Es ist so altes Herkommen in unserem Alpenwinkel, daß

ber Bauer, wenn er seinem Sohne die Wirthschaft übergiebt, benfelben rings um die Grundbesitzung führt und ihm bei jedem Grenzmarkzeichen Gins versett. Es ist das Merkstabel, daß ber junge Besitzer auf die Grenze genau achte. So haben es die Alten gethan, so halten es auch wir, denn es ist eine rechtschaffene Lehr'. Bei Gemeindegrundstücken, die eben nicht übergeben werden fonnen, fommt diefer Brauch von zehn zu zehn Jahren vor. Da gehen die Aeltesten ber Gemeinde mit den Jüngeren aus. Und die Jüngsten suchen die Marksteine auf, wie solche nie weitläufigen Gemeindegüter umgeben. Für jeden Markftein, den der Buriche findet, bekömmt er seine Ohrfeige und sein Silberstud. So muß sich das Merks in diesem wichtigen Ding von den Vorfahren auf die Nachkommen verpflanzen. — Was ich meinem Sohne braugen von den Todtentafeln gefagt habe, bas wird bem Bräutigam nicht schaben; gar zu übermüthig muß der Mensch auch am Hochzeitstage nicht werben."

"Freisich nicht," antwortete ich, "aber ich möchte boch noch Näheres über diese Leichenbretter wissen."

"Das dürft Ihr ja," sagte der Greis, "'s ist zwar kein Diskurs für diesen Tag, aber höret denn:

Stirbt im Hause Jemand, so ist es das Erste, daß ein Brett zurecht gehobelt wird, welches die Länge des Todten hat. Auf dieses Brett wird nun die Leiche hingelegt und bleibt sie darauf drei Tage lang aufgebahrt. Dann kommen die Leute und beten und sagen: So werden wir halt jetzt den ehrsamen Mitbruder (oder die ehrsame Mitschwester) vom Brett heben und werden ihn einlegen in die Truhen und werden ihn in Gottesnamen auf den Freithof tragen. Wirschließen ihn ein in die fünf Wunden Christi; Gott erbarme sich seiner armen Seelen! — Ruck auf!

Rofegger, Bolleleben in Steiermart.

Und ist der Todte davongetragen und das Brett leer, so kommt der Dorfmaler, oder wer sonst einen Buchstaben zu zeichnen versteht, und schreibt auf den Laden: "Leichbrett des ehrbaren N. N., abgestorben in seinem . . . Lebensjahre. Gott gebe ihm die ewige Ruh."

Häufig wird auch noch ein Bers dazugeschrieben, wie solche sonst in Dorffirchhöfen auf Grabkreuzen stehen, oder gar ein Bild gemalt, zum mindesten das Kreuzzeichen oder ein Todtenkopf. — Dieses Brett heftet man hernach draußen an die Wand des Hauses, oder der Scheune, auf daß die Vorübergehenden für den Verstorbenen beten möchten.

So ist an Bauernhöfen unserer Gegend manche Wand bedeckt mit Leichbrettern, welche die Sonne gebräunt hat und welche im Sturme klappern. Leichläden von Todten, welche in ber anderen Welt noch keine Ruhe gefunden haben, sollen, heißt es, auch in windstillen Nächten an der Wand klappern und die Schlafenden beunruhigen. Daher sieht man die Leichsbretter weniger häufig an Wohnhäusern, als an Ställen und Scheunen. Selbst an Feldwegen und Zäunen, oder an Bäumen der Schachen sind solche Läden aufgerichtet. Aber die Böglein kommen und picken ihre Nahrung aus dem morschenden Holze, und singen hell, und wenn Ihr jetzt anstoßen und trinken wollt', etwa auf einen kerngesunden Enkel über's Jahr — so hab' ich nichts dagegen!"

Und siehe, als wir keck und lustig anstießen, da barft ber Mostkrug und das köstliche Naß überschwemmte den Tisch.

"Kindstaufe!" rief draußen unter den Tanzenden der Bräutigam; aber die letzte Silbe des Ausrufes wurde schmählich erstickt; hastig hatte die Braut mit flacher Hand den vorlauten Mund zugedeckt.



## Die Codtenbahr.

Bodenstiege, steht ein etwa klasterlanger Stuhl. Man stellt nicht gern was darauf hin; noch weniger aber seten sich die Leute selber gern auf diese Bank, es ist eben die lange Bank, auf die uns das Geschick zuletzt Alle schiebt. — Ei, damit hat's ja immer noch Zeit.

Es ist eine herrliche Sommernacht; heiter wandeln einige Burschen Arm in Arm über Wiesen und Felder und singen Lieder.

Endlich nahen sie sich einzelnen Bauernhöfen und singen nun nicht mehr, sie schleichen ganz leise auf Umwegen, sie suchen ja die Fensterlein ihrer Herzliebsten auf. Weit ab durch das ganze Thal ist es noch lebendig, und von den Bergen klingen Lieder, Jodler und Juchezer im Hochsaut und Hochgefühle der Freude.

Das ift bie Samstagnacht.

Aber plötzlich wird es ruhig, still — grauenhaft fast, und die Burschen wandeln stumm oder nur flüsternd ihren Wohnungen zu. Und doch zirpt die Grille wie früher, und am Himmel fehlt kein einziger der freundlichen Sterne. Was betrübt die Menschen? Seht Ihr dort am Berge, nahe am Halterhofe, das röthliche Aufleuchten? Man könnte meinen, es brenne das Haus, so hoch und mächtig schlagen die Flammen auf und Funken fliegen empor, wie erlöste Seelen-Das bedeutet, daß im Halterhofe Jemand gestorben ist.

Sie wußten es ja, hatten sie doch schon Tags zuvor das Versehglöcklein und dann das Zügenglöcklein läuten gehört.

Stirbt in einem einsamen Bauernhofe Jemand, so wird bessen Bettstroh außer dem Hause verbrannt, um damit die etwa ansteckende Krankheit zu vertilgen und auch zum Zeichen sür die Nachbarschaft, damit die Leute kommen und beten. Auch versügt sich sofort ein "Leichenansager" zur Pfarrkirche, um das "Schiedinläuten" (Verscheidenläuten) zu veranstalten. Bei Kindern wird nicht geläutet; für diese geschieht es schon im Himmel, denn "sie kommen vom Mund auf in den Himmel und werden sogleich Engel"!

Bei Weibern beginnt die kleinste Glocke, bei Männern die größte zuerst. Das "Schiedinläuten" geschieht in drei Absätzen; je länger geläutet wird, desto mehr Ehre für den Todten.

Drei Tage und drei Nächte liegt der Todte oft aufgebahrt, häufig im Borhause hinter der Bodenstiege. Hier steht obenbesagte Bank, oder es ist über zwei Holzschrägen ein Brett gelegt, darauf ruht er und ist mit einem Leintuch zugedeckt. Zu Häupten flimmert ein Dellichtlein in einer gläsernen Lampe, und dabei steht das Crucifix und ein Weihwassergefäß. Kinder werden auf der Bahre schön ausgeputzt, Erwachsene mit Heiligenbildern belegt.

Es ist wohl unheimlich, wenn er — der früher mit den Anderen in Haus und Hof geschafft, bei Tisch gescherzt und mit rothem Gesichte durch die Thüren aus- und eingegangen — jetzt im dunklen Raume unter dem weißen Tuche baliegt, drei Tage und drei Nächte lang. Die Hausleute schleichen nur so vorbei und getrauen sich nicht recht hinzusehen auf die Bahre.

Aber wißt Ihr, was man thun soll, damit man sich vor den Leichen nicht fürchtet? Man macht über das Antlitz des Todten mit dem eigenen rechten Daumen das Kreuzzeichen, und unmittelbar darauf schlagt man mit demselben Daumen das Kreuzzeichen auch auf seiner eigenen Stirne — das hilft, in seinem Leben fürchtet man sich vor keiner Leiche mehr!

Während der Verstorbene auf der Bahre liegt, ruht die Wirthschaft und die Leute beschäftigen sich mit Kirchengehen und mit Vorbereitungen zum Begräbniß.

Auch die Nachbarn unterbrechen die gewohnte Tagessordnung und versammeln sich im Hause des Verstorbenen und wachen die Nächte hindurch bei Singen und Beten.

Sehr gebräuchlich ift das alte Bolkslied:

"Ich wollt wohl ausgehen Und weiß nicht wohin, Kein Mensch kann mir glauben, Wie krank, daß ich bin. Das Kranksein, das ist Wohl gar ein' harte Buß, Weil man halt nicht weiß, Wann man sterben muß.

Heut geh ich noch ein In mein' Bater sein Haus, Morgen in ber Früh Tragen s' mich schon hinaus. Sie tragen mich hinaus, Sie tragen mich herfür, Sie setzen meinen Leib Wohl zu der Friedhofthür. Dort graben sie ein Grübelein, Sie graben 's gar so tief, Und legen meinen Leib hinein, Da soll er schlasen süß. Sie legen ihn hinein, Sie decken ihn fest zu, Sie wünschen seiner armen Seel' Die ewige Ruh.

Die ewige Ruh Und das ewige Licht; — So legen sie den Leib hinein, Da soll er schlasen süß. Der Meßner fängt an zu läuten Den traurigen Glockenton, Dann gehen meine Freunde Halt alle davon.

Heute noch bin ich Ein Röselein roth; Morgen in der Früh Da bin ich schon todt. Heut ist's in mir, Morgen ist's in Dir; Es ist halt kein Kräntlein Gewachsen dafür!"

Es macht einen eigenen Eindruck, wenn man um die Mitternachtsstunde die tiefernsten Tone dieses Liedes hinauszittern hört aus der einsamen Menschenwohnung.

Aber es wird gemüthlicher. Nach Mitternacht kommt Weißbrot, oder wenn der Berstorbene ein leidlich Gütchen hinterlassen, gar eine Schüssel Fleisch oder ein Korb Krapfen auf den Tisch, und nicht selten noch ein geistiger Trank dazu.

Gin Todtenmahl um Mitternacht, heiter und gemüthlich oft.

Als der Weberhansl auf der Bahre lag und die Nachbarn fröhlich bei seinem Todtenmahle sagen, äußerte der Halterhiasl:

"Na, wir is s hennt douh so lusti! Schod, daß da Webahansl nit do is, oba grod um oan Tog is er zfrüa gstorbn."\*)

Stets werden bei dieser Gelegenheit auch Episoden aus dem Leben des Verstorbenen erzählt und die Tugenden und Vorzüge des Todten in das günstigste Licht gestellt, denn ein Volksspruch lautet:

"Willst gichimpft wern, Muaßt heiratn; Willst globt wern, Muaßt sterbn!"

Bricht endlich der Begräbnißtag an, so wird der Todte in einen rohgezimmerten Sarg gelegt, auf Hobelspäne sein Haupt. Mancher, der an Gicht oder Kopfschmerz leidet, legt sein Sacktuch in den Sarg, weil der Glaube geht, daß das Leiden des Spenders aufhört, sobald das Sacktuch verfault ist.

Die Kerze, die zu Häupten der Bahre brennt, hat eine eigene Bedeutung. Leuchtet sie rein und ruhig, so ist es ein gutes Zeichen für den Todten und die Lebendigen; flackert sie aber unstet, so rüttelt der Tod daran, und es stirbt bald wieder Jemand im Hause. Auch ist es ein böses Omen, wenn der Sargdeckel nicht gut klappt, das deutet unrechtmäßig Gut in der Hinterlassenschaft!

Ist nun der Todte unter Niet und Nagel wohl verwahrt, so gehen die Leute noch zu einem Mahle, wobei wieder die Kerze eine Rolle spielt. Nachdem nämlich eine Reihe verschiedener Schmalz- und Mehlspeisen den Trauernden tröstend genaht, reichen die Verwandten des Verstorbenen

<sup>\*)</sup> E. v. Hörmann erzählt von einer tirolischen Bolkssitte, nach welcher die Leute beim Leichwachen "Baterunser ausspielen", b. h. wetten, wer länger mit ausgespreizten Armen beten könne.

jedem Leidtragenden eine Kerze, zum Zeichen, daß nun nichts mehr auf den Tisch kommt, als das Gebet; und dann rüftet man sich zum Ausbruche. Hernach singen sie noch ein Abschieds- lied und sechs kräftige Burschen heben den Sarg, um ihn zu Zweien und Zweien der Pfarrkirche zuzutragen.

Da ziehen sie hin in langer Reihe — über Feld und durch den Wald, und beten laut. Voran schwankt auf zwei Tragstangen der mit weißer Leinwand, dem "Ueberdon", verhüllte Sarg und diesem zunächst folgt das Weib, welches den Todten gewaschen und ihm die Sterbekleider angezogen hat. Dieses Weib trägt in einer Lateine die brennende Kerze, denn eine geweihte Flamme muß den Todten begleiten bis zum Grabe, "daß ihm das ewige Licht leuchte!"

In manchen Gegenden wird die Leiche mittelst eines Leiterwagens, welcher von Pferden oder Nindern gezogen wird, zur Kirche befördert. Da wird zum Sarg noch ein Käsig mit einem lebendigen Böglein gestellt, denn wenn nicht auch ein lebendiges Wesen auf dem Wagen ist, so bringen die Zugsthiere den Todten nicht von der Stelle. Indeß das Böglein, welches eine solche Todtenfahrt mitgemacht hat, lebt auch nicht mehr lange!

Weit bequemer ist's bei Kindesleichen; da wird das "Todtentrüherl" ohneweiters mittelst eines Riemens einem flinken Burschen um die Achsel gehangen oder gar auf den Rücken geschnallt, wie ein Felleisen.

Ist das Leichenhaus von der Kirche nicht allzuweit entfernt, so werden Kinder und Jungfrauen von Mädchen getragen.

Vor der Kirche angelangt, ist die letzte Beschau, von der bald die Rede sein wird. Nach derselben findet ein "schwarzes Umt" (die Todtenmesse) statt, bei welchem die Kerzen vom

Frühmahle verbrannt werden. Nach demselben wird der Todte mit den üblichen Kirchenceremonien unter Glockengeläute bestattet. Dann wird am Grabe noch gebetet und gesungen, es kommt Weihwasser und Erde auf den Sarg, ein kleines hölzernes Kreuzlein auf den Hügel, und das wunderliche Drama eines Menschenlebens ist aus.

Nicht doch, die Zurückgebliebenen spielen weiter. Ist die Zeit nicht gar "gnöthig" zur Arbeit, in welchem Falle das Todtenmahl etwa auf den Spätherbst oder Winter verschoben wird, so begeben sich nun die Verwandten des Bestatteten und alle Leidtragenden in's Wirthshaus zur "Todtenzehrung", welche oft zwei bis drei Stunden währt und bisweilen die ganze Hinterlassenschaft des Verstorbenen kostet. Der alte Waldbauer, als Geizhals bekannt, fürchtete sich lediglich deshalb vor dem Tode, "weil er gor so viel kost!"

Um 12 Uhr Mittags, während sie Alle ruhsam beim Mahle sitzen, fangen auf dem Thurm noch einmal die Glocken zu klingen an, was mit dreimaliger Unterbrechung oft eine Stunde währt. Das ist das "Leichausleuten". Nun tritt der Todtengräber zur Thür herein, bringt noch einen Gruß vom Todten, und berichtet, "daß er ruhig schlase und kein Leid mehr habe". Hierauf betet er laut die "fünf Wunden Christi" und greift angelegentlich nach den Gläsern, die man ihm zubringt. So wird wacker gegessen und getrunken, bis mit Speise und Trank Kummer und Gram verzehrt ist.

Nun haben wir aber hier noch etwas nachzutragen, nämlich die lette Beschau.

Denn wenn Einem der Mensch Einmal das Leid anthut, daß er stirbt, so verlangt man, daß er hernach auch todt ist.

Darum verordnet das Gesetz, daß, wenn der Verstorbene auf der Bahre liegt, für alle Fälle noch einmal der Arzt

Komme. Denn es soll doch schon geschehen sein, daß es dem Berschiedenen in der anderen Welt nicht gefiel und er wieder in diese zurückkehrte. Es muß arg sein, bei der Rückkehr — man kann doch höchstens nur ein paar Tage aus gewesen sein — seinen bluteigenen Leib im Sarge zu sinden. Aber die lieben Hinterlassenen beeilen sich, den "Unersetzbaren" aus dem Hause zu schaffen, und darum der Arzt, daß er nicht lebendig begraben werde.

Im Gebirge tragen die Leute ihre Lebenslast zumeist mit Fassung, aber wenn sie einmal abgeladen haben, aufladen wollen sie nicht mehr, und ihr Sterben ist eine redliche That. Daher frägt man dort nach dem Todtenbeschauer nicht viel. Nach zweis oder dreitägiger Bahre packen sie den Leichnam auf und tragen ihn in's Pfarrdorf. Bor der Kirche stellen sie den Sarg zur Erde, jetzt kommt aber der Physikus und läßt den Deckel sprengen. In den meisten Ortschaften dürfen sie gar nicht in's Dorf hinein. Da schickt der Leichenzug auf seinen weiten Wegen einen Boten voraus in's Dorf zum Physikus: "Bitt gar schön, Herr Pfiffikus, wir bringen eine Leich."

"Brav," sagt der Herr Physikus, der noch im Bette ist, "aber nicht unterstehen, sie in den Ort hineinzutragen. Beim Ecktreuz draußen warten, bis ich komme."

Der Bote geht zum Eckfreuz zurück, dort hält er den mittlerweile herankommenden Leichenzug auf. Der Sarg wird auf die Erde gestellt, und die Nägel des Deckels werden gelockert. Aber der Herr "Pfissisus" läßt warten. Was anfangen? Die Kehlen sind heiser gebetet. Ein Pfeislein anzünden, wenn sich's schicken thät'. Die Männer treten zusammen zu einem Viehhandel, die Weiber besprechen einen Kleidertausch. Der alten Hanni, die das Todtenlicht zu versorgen hat, steigen die Aengsten auf — in der Laterne wird die letzte Kerze

schon alle — und der Todtenbeschauer will noch immer nicht kommen. Hinter dem Eckfreuze steht ein Kirschbaum, daran machen sich die Jungen. Sie werfen einen prangenden Zweig unter die Leute hinab, er fällt just auf den Sarg, etliche Bursche stürzen darauf hin und balgen sich um die Kirschen.

"Jesus Maria!" schreit Eins, "die Todtentruhen kugelt

um, fo rauft's nit, Ihr Satermentsbuben!"

Auf dem Kirchthurm klingen die Glocken, sie läuten zum Todtenamt. Es ist von den Angehörigen des Verstorbenen bezahlt worden, und jetzt müssen sie da stehen und dürsen nicht in die Kirche. Ein kleines Nachwarten hätte der Herr Pfarrer schon haben dürsen, aber natürlich, er will zum Frühstück. Er brummt über die Saumseligkeit des Leichenzuges und ahnt es nicht, daß derselbe schon seit einer halben Stunde und länger draußen beim Ecktreuz steht, wo er nicht weiter darf.

Endlich, endlich hat der Dorfphysikus seine Federn verslaffen, seine Toilette gemacht, sein Frühstück genommen, seine Hunde gefüttert, seine Pfeife geputzt, gestopft, angebrannt — nun kommt er.

Einer stößt mit dem Ellbogen den Andern: Sollen sie ihm's vorhalten? Lieber nicht, es hilft nichts mehr — sie sind still. Der Sargdeckel wird abgehoben.

"Heiland!" flüstern die Weiber, die hingucken, "der Todte, jetzt hat er das Gesicht voll Haar!"

"Weil ihm beim Warten der Bart gewachsen ist!" sagt einer der Männer ziemlich laut. Die Leiche liegt eben auf dem Bauch und zeigt den Hintertheil des Hauptes.

"Das kommt von dem verdankleten Raufen, Buben!" Ein alter Anecht ist dabei, der hat ein loses Maul. "Macht nichts," sagt er, "bis seine Erben vom Physikus den Rechnungszettel friegen, wird er sich im Grab schon wieder umdrehen."

Der Physikus untersucht den Todten mit wichtiger Miene. Seine Kälte schneidet den Augehörigen in's Herz. Ift der Bader denn kein Mensch?

Rein, er ist Dorfphysitus.

Als dieser giebt er nun einen Wink: Zumachen! Der Todte soll begraben werden.

Bei einem solchen Eckfreuze geschah es jedoch einmal, daß der Physikus, als er die Leiche untersucht hatte, mit classischer Gelassenheit das Wort sprach: "Darf nicht begraben werden."

Die Angehörigen glotzten sich an, der Todte hatte Geld hinterlassen.

"Er ist noch nicht starr," sagte der Bader, "es muß gewartet werden, bis er erstarrt oder zu sich kommt."

"Aber, der Hans ist uns ja richtig gestorben," versetzte Einer, "ich hab's gesehen, ich bin dabei gewesen."

..3ch auch."

"Und ich auch."

"Also drei Zeugen. Aber ich wiederhole, er darf nicht begraben werden."

Was nun machen? Todtenkammer war keine am Frieds hof. Nach Hause tragen wollen sie den Hans auch nicht mehr.

"Bielleicht," so schlug Einer vor, "ift der Hirschenwirth so gut und läßt in seinem Heustadl abladen. Bielleicht doch, während wir das Todtenmahl halten, daß er starr wird."

Der Hirschenwirth war einverstanden. Das Mahl wurde verzehrt und der Todte hatte endlich seine Pflicht erfüllt.

In neuester Zeit geht die Sache ernster und gesetzmäßiger ab. Der Tob eines Gemeindegliedes muß dem Physikus

allsogleich angemeldet werden. Dieser begiebt sich in's Sterbeshaus, untersucht die Leiche mit Verständniß und Gewissenschaftigkeit, läßt sich von den Angehörigen über Krankheit und Tod genauen Bericht erstatten, prüft die Reste der Medicinen oder Speisen, wovon der Kranke zu sich genommen, untersucht auch das Sterbelocal. Bei solcher Gelegenheit wird nun der Tod constatirt, und mitunter auch was Anderes, was nicht mehr in den medicinischen, sondern in den criminalistischen Bereich gehört. — Und so kommt allerdings die Wahrheit dessen heraus, was der alte Zimmer-Franz zu Langenwang gern sagt: Der Staat kümmert sich lieber um die Todten, als um die Lebendigen.

Und das ist recht, denn der Lebende schaut auf sich schon selbst. Daher wollen wir die Todten todt sein und uns leben lassen — auch den Dorsphhsikus, den lustigen Kumpan, denn dereinst, wenn er unseren Sargdeckel aushebt, ist's mit dem Spaß vorbei.



## Die Kirche.

as Gotteshaus auf Erden! Das ist eine jener zahllosen Ideen, durch welche sich die Staubsgebornen emporheben aus dem Staube, gleichwie sich die Rebe rankt an den himmelwärts ragenden Stab. Solche Ideale, sie mögen heißen wie immer, sind göttlich, sobald sie fähig sind, Menschenseelen zu trösten, die, nach dem Rechten strebend, mit den wilden Wogen dieses Lebenssmeeres ringen.

Um die wenigen Seligen zu finden, benen die Kirche noch ein Gotteshaus ist, müssen wir auf schlechten Pfaden Gegenden zuwandern, in benen nie noch der Pfiff des Dampfrosses gehallt. Dort klingt die Glocke rein.

Sie klingt weit über die Wälder hin und um den schlanken Thurm der Bergkirche kreisen die Schwalben. Unten um den Hügel herum ist das Dorf gelagert. Es sind Häuserchen und Hütten, freundlich und idhllisch.

Wer wollte nur glauben, wie viel Elend und Leidensschaft und Sünde unter so einem niedrigen Bretterdache Raum haben fann?

Oben ragen die wettergrauen Mauern der Kirche; an den Fenstern bricht sich der Morgensonnenstrahl; der Zeiger an der Uhr weist nach abwärts; man weiß es nicht, meint er die sechste Stunde oder die stillen Gräber, die sich rings um die Kirche reihen. Oder meint er die schmucken Leutchen, die sich allmählich vor dem Kirchenthore versammeln. Diese stehen auf den Hügeln ihrer Vorsahren, sie schäkern mit einander und schlagen Tabaksseuer. Sie gedenken noch ein Pseischen zu rauchen, ehvor sie zum lieben Herrgott in die Kirche gehen. Nur etwa das alte Weiblein an der Krücke, den braunen Rosenkranz schon in der zitternden Hand bereit, schleist sich durch, taucht seine dürren Finger tief in den Weihwasserssell und torkelt in die Kirche, in welcher der liebe Herrgott beim ewigen Lichte noch völlig allein ist. Das taugt dem Mütterchen, es will ja ganz allein mit ihm sprechen, es hat ein Anliegen, es hat eine schwere Bitt' — nicht zu sagen wie schwer, es will sein Herz erleichtern.

Auch die Kinder finden sich bei Zeiten ein; diese kommen noch ohne Eigennutz in die Kirche, sie haben den Herrgott lieb, weil er der Herrgott ist. Auch ergötzen sie sich an den bildlichen Darstellungen, an dem Lichterglanz, an der Musik, und ihnen ist das Gotteshaus ein Lusthaus.

Was die bildlichen Darstellungen anbelangt, so sindet man in jeder Dorstirche etwa drei dis sieden Altäre mit den betreffenden Pfarrs und Kirchenpatronen, mit sehr vielen Engeln und goldenen Wolfen, serner die vierzehn Kreuzwegsstationen, die Bildnisse: den heiligen Josef als Sterbs, den heiligen Florian als Feuers, den heiligen Donati als Wetters, den heiligen Leonhard als Viehs, und den heiligen Jsidor als Bauernpatron. Diese Darstellungen haben ihre Kerzen, Bänder und Blumen. Des Weiteren giebt es zahlreiche Crucisize und in der Zeit von Frohnleichnam dis Kirchweih ist der Fahnen und Fähnlein kein Ende. Die schwarze, gelbs oder weißbesäumte Todtenfahne ragt im dunkelsten Winkel der

Kirche und kommt nur bei feierlichen Begräbnissen in die freie Luft. — Die Musik betreffend, geht es ohne Pfeisen und Geigen nicht ab; dazu viel Geklingel und Gepauke und so ist das benn für die Kinder eine wahre Lust.

Die Zwecks und Gedankenlosen in der Kirche sind die Erwachsenen in ihrer Alltäglichkeit, in ihrem Wohlbefinden. Die sind da, damit sie da sind; "Du sollst an Sonns und Feiertagen Deine Messe hören" — schon recht, sie ist ja bald vorbei; etwa hängt man seine Wollenhaube in Ermangs lung eines Wandnagels an einen Pfeil des heiligen Sebastian und legt sich während der Messe ein wenig an die Bankslehne, da sitzt man bequem und dis die Anderen zum Weihswedel (asperges) ausstehen, ist man leicht wieder wach.

Das Lasterhafte aber geschieht hoch oben im Thurm. Kein Mensch ahnt es; ber Bfarrer freut sich, daß er endlich dem "Wirthshaussitzen" mährend des Gottesdienstes gesteuert hat, und daß draußen im Gebüsche keine herumslungernden und allotriatreibenden Jungen mehr zu sehen sind — und hoch oben im Thurm, da sitzen sie, ihrer drei, vier Gesellen, beieinander — "Sichel ist Trumpf, zugeben! Herzdam! Areuzsakerment noch einmal! Gestochen! Aß!" — und mit der Areide auf der Glocke merken sie in Stricken und Areuzen ihren Gewinnst und Berlust an; auf derselben Glocke, die jetzt durch den niederhängenden Strick anhebt zu schwingen und in grellen Schlägen zu klingen, der ganzen Umgegend von der hochheiligen Handlung berichtend — denn unten am Altare hebt der Priester das Brot und den Relch.

Der Hirte draußen auf sonniger Au hört den Glockenklang, nimmt seinen Hut vom Kopfe und betet . . .

Wer könnte ahnen, daß gleichsam auch die an die Glocke gehangenen Spielschulden mitschwingen und mitklingen!

So treibt man's im Allgemeinen. Ganz andere Bedeutung jedoch erlangt das Gotteshaus zur Zeit der Noth und Drangsal. Erst wenn ihnen z. B. in Feuersbrünsten das Psalterbuch und der Rosenkranz verbrannt, können die Leute beten.

Dort in ber Nische kauert ein Mann und bebt vor Schluchzen. Er fühlt den Schmerz der Brandflecken an feinen Bliedern nicht; ein Liebstes von den Seinen ift gugrunde gegangen bei bem Brande feines Saufes, deffen Stätte noch raucht braugen zwischen grünenben Felbern. -"Mußt Dich tröften, Nachbar," haben die Leute gefagt; "ichau, bas Unglud fann uns Alle treffen, das haus wirft ichon wieber aufbauen nach und nach, und geh' jetzt von ber Leich' meg; schau, die Seel' ift im himmel." So schwäten die Leute und nennen es troften. Der unglückliche Mann weiß nicht, wohin er sich follt' wenden in feiner Berzweiflung. Er irrt herum, fommt nur zufällig gur Rirchenthur - ba will er hinein, daß er doch Ruhe hat vor dem Tröften der Leute. Da liegt er an ber kalten Mauer und weint, und jett jählings fällt ihm ein: Du bift ja in Deines lieben Berrgotts Saus. - Romm' her zu mir, der Du muhfelig bift und tummervoll! Das hat er ja felber gefagt, der fo viel hat leiden muffen auf dieser Welt und ber heut in ber Berrlichkeit fteht und Allen vermag zu helfen. Meine Borfahren find auch in ber Drangsal gewesen, sind wohl auch gefniet auf diesem Stein und es find doch wieder Freuden gekommen. Jegund liegen fie Alle ba braugen in ber ewigen Ruhe und Alles ist vorbeigegangen; und mit mir wird es auch so fein. Leichter muß man's nehmen . . .

Beruhigter, gefaßter steht der Mann auf, freieren, gleichwohl feuchten Blickes noch tritt er hinaus in den Mosegger, Boltsteben in Steiermart. Sonnenschein — und er weiß es nicht einmal, daß er gebetet hat, so wie Gott es lehrt, daß Menschen beten sollen.

Ferner ist ein Bettelmann bekannt, den der Herr einst bei einem Steinschießen die beiden Arme einbüßen ließ. "Er hat's zugelassen, jetzt muß er mich versorgen," sagte der Verunglückte, stellte sich an die Kirchenthür, um kleine Gaben zu sammeln; aber auch zu Zeiten, wenn keine Seele um die Kirche ist, steht er an der Pforte. Geht hin und fragt ihn, was er denn hier so allein mache, "der lieb' Herrgott hat mich auf die Wacht bestellt", wird er antworten. Und das arme gläubige Herz erglüht, wie drinnen das "ewige Licht", für seinen Gott, und der Mann ist glückselig in dem Gesdanken, des Gotteshauses Wächter zu sein.

Es ist gut bestellt, daß gerade die Aermsten, von der Welt Verlassensten das Herzenskleinod des lebendigen Glausbens bewahren. Solche sinden in der Kirche thatsächlich den Trost, den sie suchen und bedürfen.

Undere freilich, die kommen in voller Leidenschaft zum Gotteshause heran, möchten am liebsten den Tabernakel ers brechen und rufen: "Hilf mir, Herrgott! Ich hab' Dir viel Geld in den Opferstock geworfen jahraus, jahrein, ich hab' Wessen gezahlt, ich hab' einen Seitenaltar renoviren lassen — hat mich ein Heidengeld gekostet. Unsereins muß sich seine Kreuzer mit blutigen Händen erwerben, hörst Du? Bahl's ab, allmächtiger Gott, hilf mir!" — Noch gut, wenn sie seinen Beistand nicht geradewegs zu Sünd' und Laster anrusen, wie der Zierlbauer, der immer zur Beicht und Communion ging, so oft er seinem Nachbar ein Schaf oder eine Ziege aus dem Stall stehlen wollte. Als er aber bei diesem Geschäfte einmal erwischt wurde, sagte er bei sich: "Entweder hab' ich in unwürdiger Weise die Communion

151 VI

empfangen, oder der Herr ist gefränkt, daß ich ihm von den heimgeführten Schafen nicht die Wolle habe zukommen lassen." Auch solche Kostgeher hat der liebe Gott.

Leichter zu entschuldigen ist immerhin das fünfunds zwanzigjährige Mädchen, das nach dem Gottesdienste noch ein Weilchen in der Kirche bleibt, und wenn endlich alle Leute davon sind, den lieben Herrgott ganz im Geheimen bittet: "Auf daß den Michel der Bauer nicht derwischt, wenn er in der Samstagnacht zu meinem Fensterl kommt, bet' ich dieses Vaterunser, der Du bist im Himmel, u. s. w."

Um nicht zu sagen besser, so doch sicherer ist jene Maid daran, die, zur Jungfrauenschwesterschaft gehörend, den Herrn, der wahrhaft mit Fleisch und Blut zugegen, selbst ihren Bräutigam nennen darf. Einer solchen Jungfrau ist freilich nirgends so wohl als in der Kirche, dem Hause ihres Geliebten. Merkwürdig ist nur, daß eine derartige heilige Neigung thatsächlich oft in die Leidenschaften der irdischen Liebe ausartet; Eisersucht spielt hier keine kleine Nolle. Eine überbietet die Andere an Seuszen und Begierden und häusig genug drängen sich diese Jungfrauen sehnsuchts-vollen Herzens zur Communion, um den Herrn zu genießen.

Das sind die "Frommen" geheißen; es sind die himmlischen Messalinen. Solchen aber ist die Dorffirche nicht erbaut, wie sie auch — zur Ehre Gottes und des Dorfes sei es gesagt — in jeder nicht zu finden sind.

Dem Landmanne ist seine Kirche ein in's Dramatische übersetzter Kalender. Hier spielen sich die Tageszeiten, die Jahreszeiten, die Feste ab; ohne Kirche keine Weihnacht, kein Ostern, kein Erntefest; Alles bringt der Landmann mit der Kirche in Verbindung. Sein ganzes Leben wird erst durch die Kirche zur Gestalt.

Greifen wir aus der Gemeinde einen Mann heraus, wie es deren viele giebt, und nennen wir ihn den langen Augustin. Er ist Nagelschmied im Dorfe; danach haben wir aber nicht gefragt, uns verlangt nur, seine Beziehung zur Kirche zu wissen.

Seine erfte Bekanntichaft, bas ift felbstverständlich, machte er mit dem Taufbeden; bas steht in der Nische eines Seitenaltars und hat Johannes den Täufer zum Sinnbild. Dann nach ein paar Jahren tam der kleine Augustin ichon zur erften Beichte und ftedte fein rothes Raschen durch bas Schubfensterchen und log in der Gile bem Priefter ein paar Sünden in den Beichtftuhl. — Gin halb Stundchen barauf fniete er am "Speisegitter" und redte fein Bunglein hervor, auf bas bie Hoftie gelegt murbe. — Durch bie Sacramente begnadet, wurde der Augustin Ministrant und diente bem Priefter bei der Meffe; und biefes englische Umt trug fogar Geld; für eine gewöhnliche Meffe einen, für eine bezahlte zwei Breuger. Ueber das weiße Ministranten Sopplein hinausgewachsen, mählte ber Augustin ben Strick und läutete die Gloden auf dem Thurme; er läutete zu ben Gebetzeiten, zu Todesfällen, zu Gewittern, bei Feuersbrünften und allen Gelegenheiten, in benen Glockenklang ben Menschen mas bebeutet. Später tam er auf den Chor und trat bem Organiften ben Blafebalg. Dann, als fein Körper eine ganz besondere Schlantheit gewonnen hatte — ber Augustin maß fechs Schuh brei Boll - eignete er fich zum Lichteranzunden und Auslöschen in ber Rirche, und insonderheit für den Klingelbeutel, dem der lange Augustin durch seine ausgreifende und in foldem Dienste immer noch behnbare Gestalt einen erweiterten Wirkungsfreis gab.

Um diese Zeit ereignete es sich, daß der Augustin ein Weib nahm. Es geschah so plötlich, daß der Bursche schier

selbst darüber erschrak, als der Pfarrer das Brautpaar von der Kanzel verkündete. Nun wurde er in dieser seiner Kirche getraut. Die Ehe hielt den Augustin indeß mit nichten ab, in der Kirche weiter zu fungiren; im Gegentheil, nun blies er auf dem Chore erst die Flöte, nun wurde er sür die Sommer-Processionen erst Fahnenträger, nicht lange nachher Himmel-(Baldachin-)Halter, und als er der Kindlein sünse zur Tause geschickt hatte, war der Augustin für werth befunden, an hohen Festtagen unter den Ersten der Gemeinde zu glänzen; er wurde nun, als einer der vier Aeltesten, mit dem Purpurmantel bekleidet und war — Windlichtträger, einer jener Männer, die an hohen Festtagen den Priester mit Windlichtern zum Altare, oder am Frohnleichnamstage bei der Procession begleiten.

Nebstbei besorgte er zur Weihnachtszeit die Aufstellung des Krippels, zur Fasten die Vermummung der lieben Heiligen in blaue Tücher, zu Oftern die Errichtung des heiligen Grabes und zu Pfingsten die Herabkunft des heiligen Geistes, der vom Kirchenschiffe nieder stets an einer Schnur tänzeln muß.

Wir hätten dem Augustin nur zu wünschen, daß er bei den Schaustellungen, die er zu besorgen hat, stets einen anständigen Geschmack entwickeln, und daß die Gemeinde solchen Geschmack theilen möchte; denn manche unserer Dorfstirchen sieht mit ihrem sinnlosen Flitter und Flunker, mit ihren gräulichen Frazengestalten u. s. w. so aus, daß sie der wahrhaft Religiöse meiden, der Profane aber verspotten wird.

Genug an dem, jede Gemeinde hat ihr Gotteshaus, bas fie verdient.

Da ber lange Augustin ganz in seiner Kirche lebte und webte, jo hat man erwartet, bag er einen seiner Sohne zum

Priester studiren lassen werde; aber er meinte, das thue er nicht, er sei sein Lebtag schon allzu viel hinter der Wand gewesen. Den einen Dienst will der alte wohlhabende Mann der Kirche noch thun, den nämlich, zu sterben und ihr Gelegenheit zu geben, den großen Conduct zu entsalten.

In solchen und ähnlichen Beziehungen stehen die Gemeindes glieder zu ihrer Pfarrkirche; Diesen ist sie ein Bethaus, Anderen ist sie eine Werkstatt, ein Unterhaltungsort, ein Ruheplatz, eine Bußkammer, selbst eine Sündenbrutstätte; ein Gotteshaus ist sie nur Wenigen.

Denen sie es aber ist, die sind selig zu preisen; sie haben in ihrer Herzenseinfalt das Höchste gefunden, wonach der Philosoph oft vergebens ringt — den Frieden der Seele.



:::::---

#### Bweites Buch.

# Das Jahr.

#### Glückselig Menjahr!

ie Zeitabschnitte, wie sie die Menschen festgestellt, burch bas Zusammentreffen haben bon ben Erinnerungen der Bergangenheit und den Bunichen und hoffnungen der Bufunft in denselben einen fo geheimnißvollen Glang, daß der Einzelne gerade hier versucht ift, mit einem höheren Wesen auf eine, wenn auch außernatürliche Beife, anzufnüpfen, um mit Gunft desfelben einen Blick burch die Spalte zu thun. Nicht blos der ungeschulte Mann aus bem Bolte, auch ber gebildete Städter harrt am Sylvefterabend ber Mitternachtsstunde mit einer gemiffen Erregtheit entgegen, und fragt bas Drafel und schenkt ihm halb und halb Glauben. Sieht doch felbft der ernfte Gelehrte lächelnd zu, wenn die Saushälterin für feine Butunft Blei gießt, und am Neujahrsmorgen thut er mit allen Menschen dieselbe mußige Frage: Was wird in diesem Jahre kommen?

Nach dem gemeffen, habe ich in Steiermark verhältnißmäßig wenig Splvefter- und Neujahrsgebräuche gefunden.

Der Bauer geht am Splvesterabend um neun Uhr zu Bett, schläft auch sofort ein und wenn er erwacht, ist die

Milchsuppe fertig und das neue Jahr. Er steht auf, gähnt und sagt: "Hiazt hon ih lacht a gonzes Johr gschlofn? No jo, vorigs Johr hon ih mih niedaglegt und heur bin ih erst aufgstondn!" Hat den Witz von seinem Urgroßvater her.

Es ärgert ihn schier, daß ihm der liebe Gott das neue Jahr gleich so hingeworfen hat und daß er es jetzt nehmen muß, wie die Kat im Sack.

Dann Schreit er:

"Daß ma heunt kan olds Weib ins Haus kimmt, sist is s Gfröt fiati für s gonz Johr! — Wann ober a junga Bua onklopft, so mochts olli Thür und Thor auf und hoaßt's n gleih zan Tisch, daß mar in den Johr viel Glück und Segn hobn!"

Und das ist sein Ernst; torkelt an diesem Tag eine alte Frau in's Haus, so geräth er in Born! Ein Bursche bedeutet gerade das Gegentheil und der Bauer weiß sich stets dankbar zu beweisen, wenn ihm ein Jüngling den Neujahrsgruß bringt. —

Kaum sitt der Hausvater in seinem festlichen Anzug bei der Morgensuppe, so wird es vor dem Hause lebendig. Die Armen der Gegend haben sich vor seiner Thür versammelt und singen:

"Was sull mar in Hausherrn bann wünschn Zan an neugn Johr? Mia wern an wünschu An gulbanan Tisch, Auf an iadn Egg An gulbanan Fisch; Ba da Mitt a Glass Wein, Däs sull in Hausherrn Sei Gsundheit sein Däs wünschu ma mit Holl und Scholl Zan an neugn Johr! Wos sull ma da Hausfrau dann wünschn Zan an neugn Johr? A neugs Kristindl Aufn Hocholdor; A neugs Kristinds Is nouh nit gnua; A guldani Heidl Wünschn mar ah dazua; Mir wünschn ihr An guldanan Wogn, Damit s konn In Himmel sodn. Däs wünschn ma mit Holl und Scholl Zan an neugn Johr!

Wos sull ma da Tochta bann wünschn Zan an neugn Johr? Mia wünschn ihr An Bräntigon Mit brinnroti Housn, Wou in an iadn Säckl Biel Dugodn lousn. Däs wünschn mar ihr mit Holl und Scholl Zan an neugn Johr!

Wos sull mar in jungen Herrn dann wünschn Jan an neugn Johr?
Wia wünschn eahm A feindsaligi Braut,
De n olli Wochn Siebn mol haut; Und wünschn eahm An eisnan Ruggn,
Daß er b Schläg Konn owi druckn; Däs wünschn mar eahm mit Holl und Scholl Zan an neugn Johr! Wos sull mar in Ondern dann wünschn Zan an neugn Johr? De ma nit kina Ban Nomen nenna, Bird Goud da Herr In Himmel dakenna; Däs wünschn mar Olln mit Holl und Scholl Zan an neugn Johr!"

"Is scho recht", sagt der Bauer, "gebts eahnar aussi wos!" Und die Bäuerin trägt eine Schüssel Krapfen hinaus und giebt, wenn sie wohlhabend ist, jedem Einzelnen der Sänger noch ein Geldstück. —

Wer geschickt im Zeichendeuten ist, der kann übrigens heute schon was erfahren. Besonders sind die Eiszeichnungen auf den Fenstern bedeutungsvoll; da hinauf wirft das junge Jahr den Plan der Zukunft.

Die Flammen auf dem Herde müssen auch beachtet werden, ob sie hoch aufflackern oder welche Farbe sie haben. Selbst die Hühner wissen in diesen Dingen mehr als der Mensch; wenn sie schreien oder in die Höhe flattern, oder sich in enge Kreise versammeln, Alles hat seinen Grund und seine Auslegung.

Sogar an seinen eigenen Kleidern kann der Mensch heute lesen. Wenn sich der Rockfragen aufstülpt, so heißt das viel Verdruß im Jahr; wenn sich ein Schuhband lockert und von selbst löst, steht der Bruch einer Verlobung, oder wie Andere sagen, eine Hochzeit in Aussicht.

Die neuen Dienstleute, die vor wenigen Tagen (die Woche zwischen Christtag und Neujahr ist Wanderszeit) erst in's Haus gekommen sind, sehen heute nur auf Eines, nämlich wie lange zu Mittag die Mahlzeit dauert und wie

viel Gerichte auf den Tisch kommen; das entscheidet für's Jahr, ob die Hansvaterleute karg oder freigebig sind und das ist doch eine wichtige Frage für den Dienstboten, dem der liebe Gott die wenigen Freuden des irdischen Lebens in der Schüssel zukommen läßt, freilich nur in Gestalt derber Noggenstnödel oder eines setten Heidensterzes.

Doch — ein fein zufrieden Herz Und der helle Sonnenschein Und dazu ein Heidensterz Ift genng zum Glücklichsein!

Und das, wenn's genug, wollt' ich auch bem lieben Leser wünschen — mit Hall und Schall — zum neuen Jahr!



# Beiligdreifionig.

interszeit! Hartgefroren ist der Schnee auf der Berglehne und die Sonnenstrahlen prallen daran ab wie an einer Silberplatte. Was sind Euch aber die Bauernjungen für Kerle! Setzen sich oben auf ein Brett oder gar blos auf den lieben Hintertheil des Beinstleides und fahren drein über die steile Lehne, daß die Luft saust. Wenn schon das Wickelkind seinen Engel hat, so hat der tollwitzige Knabe deren zwei. Behendig wie die Katzen wissen sich die Rangen zu wenden, wenn sie gegen einen Abgrund, oder gegen einen Baum oder einen Felsen rennen. Mit heiler Haut kommen sie davon; was aber mit der Hose geschieht, davon kann hier die Rede nicht sein.

Heute endet dieses Schneefahren weit vor Abend, denn es ist Feierabend, das dritte Weihnachtsfest und der Michels franzbub muß sich vorbereiten, hat gar wichtige Geschäfte; der Michelfranzbub ist für morgen ein "Heiligdreikönig".

Diesen Abend aber ist es noch Geheimniß.

Der Hausvater selbst weiß nichts davon, der Hausvater geht ganz in der Weihe des Abends auf. Mögt Ihr's glauben oder nicht, die Dreikönigsnacht ist die wichtigste unter den heiligen Nächten des ganzen Jahres. Das ist die letzte der drei Weihnächte, in welchen der Alpenbauer Rundgang hält

um Haus und Hof, und es mit Weihrauch und Weihwasser besegnet, daß Gottes Heil sei im Stall, in der Vorrathstammer, Scheune, und im Hausvatergelaß bei Weib und Kind und in der Gesindestube und in der Kammer, wo die Mägde schlasen. Mit der Kreide wird ein dreisaches Kreuz gezeichnet auf jede Thür, und ein "Drudenfuß" auf die Lagerstätten. Wer ist der beste Zeichner im Hause? Derselbe komme und zeichne auf die Stubenthür schön und zierlich C + M + B + und die Jahreszahl dazu. Das ist alte Sitte, und diese "heiligen drei Könige" bleiben stehen an der Thüre bis auf nächste Weihnachten. Bishin ist nicht blos der Melchior, sind schon alle drei kohlschwarz von dem Stubenruß und die Magd scheuert sie mit dem nassen Lappen weg.

Ist die Zeichnung fertig, so kommt die Zeit zum Essen, eine gar sehr wichtige Zeit. Es heißt die Dreikönigsnacht auch die Dreimahlnacht, weil im Laufe derselben drei Mahle auf den Tisch kommen und zur Ehre Sottes und seiner Heiligen auch gewissenhaft verzehrt werden.

In alten Zeiten sollen die drei Mahle aus neun "Koch" (Mus) bestanden haben, als: Haferkoch, Roggenkoch, Milchkoch, Aepfelkoch u. s. w. Heute ziehen sie doch einen etwas weniger einförmigen Speisezettel vor. Soll ich ihn nennen? Nein, ich will meinen enthaltsamen Leser nicht lüstern machen, sondern nur darthun, daß der Gebirgsbauer sagt: in der Dreimahlnacht müsse so viel gegessen werden, daß darauf Keiner im Stande sei, sich selbst in's Bett zu legen, sondern daß Einer auf den Andern und der Letzte auf die Ofengabel sich zu stützen genöthigt wäre, um so ohne Gesahr sür den reichlich versehenen Bauch auf den Boden zu gelangen.

Das junge, ledige Bolk barf es freilich so weit nicht treiben; bas hat in dieser wichtigen Nacht noch ein anderes Geschäft.

Wenn nämlich Eines oder das Andere wissen will, ob es in diesem nächsten Jahre zum Heiraten kommen werde oder nicht — und das will zuletzt Eines oder das Andere immerhin wissen — so geht es hinaus zur Holzhütte, wo Fichtenäste als Brennholz aufgeschichtet sind. Bon diesen geshackten Aesten rafft es einen Armvoll auf und eilt damit in die Stube zurück. Hier werden die Aeste gezählt und da zeigt es sich. Hat die betreffende Person die gerade Zahl erwischt, wohl, so heiratet sie im nächsten Jahre; wenn aber die ungerade, so — nun, so glaubt sie einfach nicht an derlei "närrische Geschichten, die ohnehin purer Aberglauben sind".

"Ei, Aberglauben just auch nicht," meint der Kohlensbrenner Thomas. Dieser hat heute wieder ein andres wichtiges Geschäft. Die drei Mahle machen ihm keine Sorge, denn er hat sie nicht. Den Gedanken an das Heiraten hat ihm sein Weib selig selbst aus dem Kopfe geschlagen, und zwar mit der slachen Hand. Aber Geld. Geld möchte der Thomas haben. Und seht, auch dafür ist die Dreikönigsnacht die rechte Nacht. Last mich nur erzählen.

Man gehe in der Dreikönigsnacht auf einen Kreuzweg, das heißt auf eine Stelle, wo sich Wege kreuzen. Dorthin kommt nun um die Mitternachtsstunde ein buckliges Männlein. Das muß man ansprechen und beschwören. Das Männlein giebt darauf neun Fragen, welche man sofort beantworten muß, ohne dabei aber — wohlgemerkt! — die drei Wörtlein "ja", "nein" und "ich" auszusprechen, Trifft man das, so bekommt man einen Hut voll Thaler. Trifft man es nicht, so — ich sage sonst nichts als — das bucklige Männlein ist der Teusel.

Da ist einmal ber alte Strohbecker Urban in ber Dreikonigsnacht auf einen Kreuzweg gegangen. Der Urban

ist gar schlau und hat stets gemeint, er sei gescheiter, wie ber Teufel.

Kommt denn das unheimliche Männlein richtig herangeschwänzelt und frägt: "Weißt Du, Urban, wer heut' auf den Kreuzweg geht?"

"Der Teufel," antwortet ber Urban.

"Bift Du benn ber Teufel?"

"Bin ein armer Teufel."

"So höre. Wenn Du ein armer Teufel bift, so sage jetzt ja oder nein, damit ich Dir zwei goldene Stiefel schenke."

"Dann ware ich ein bummer Teufel."

"Berspielt! Dumm darfft Du nicht fagen."

"Doch, boch, bas Wort fann man fagen."

Und so beantwortete der Urban dem Männlein acht Fragen und glaubte das Spiel schon gewonnen zu haben; da frägt plötzlich der Böse: "Sag' an, um welche drei Worte handelt es sich?"

"Holt mich der Teufel, wenn ich Dir's sag!" schreit der Urban.

"So komm' denn!" lacht das Männlein und der Urban lacht auch, weil er im Lachen den Schuster Erhard erkennt.

Der Decker Urban mags nicht recht leiden, wenn man dieses Geschichtchen erzählt, aber beim Essen in der Dreimahlsnacht erzählt man sich's immer und immer wieder, und zur Erhärtung setzt man bei, der Urban trage heute noch den Hut auf dem Kopfe, in welchen der Teufel die Thaler in jener Dreikönigsnacht — hätte hineinschütten sollen.

Nach derlei Wunderbarem, Geheimnisvollem und Genußreichem bricht endlich der Festmorgen an. Die Sonne geht heute schon um ein Hahnenkrähen früher auf, als sie am Christmorgen aufgegangen war. Raum aber rückt die winterlich rothwangige Himmelskönigin über die beschneiten Waldberge einher, so bewegt sich ein gar sonderbarer Aufzug durch das Dorf.

Die "heiligen drei Könige" kommen gezogen. Das sind merkwürdige Gäste. Boran hüpft ein buntbeflitterter Junge und trägt auf einer langen Stange den "goldenen Stern", der vor den Weisen hergegangen ist gen Bethlehem. Dem Sterne folgt sofort die Kinderschaar, theilweise in weißen Hemden und Engelsslügeln, theilweise in Lederwämsern. Und endlich kommen die drei großen Herren. Sie haben "goldene Gewänder an und Kronen auf, und Einer ist ein kohlschwarzer Mohr".

Ein paar Hirten mit langen Sabeln und angeklebten Barten singen vor jeder Thur die alten Verse:

"Biefel be, was muß bas fein? Best tommen bie Bigeuner in unfer Land herein. 3d weiß nit, sein f'Rrawaten, ich fenn' f'noch nit recht; Es ift ein ganger Baufen, bag man f'taum gablen möcht. Es ift ein g'ftraflig Befen, ein B'het und machtigs B'fchrei; Und wann bas unser Amtmann bort, jo führt er Alle ein. Sie haben ja ein Padwert, es ift ichier ein Graus; Man meinet ja, fie hatten icon viel Dorfer plundert aus. Sie haben rare Mähren und budlige Rog, Sie machen hohe Rragen als wie ber Franshos. Und Giner, ber ift ein tohlichwarzer Dann babei, Just wie ber schwarz Toni in unserm Kalbergei. Und Giner, ber hat ein gang Trüberl vull Bulb; Ei, wann er fich befinnen that, und mir es ichenten wullt! Den Weihrauch, ben brauch ich nit, hab eh gestern g'raucht; Und die Myrren sein mir zu hantig, als ich mir bas Maul verberben that!" u. f. w.

Zwei Engel mit weißen Flügeln und rothen Nasen flattern herbei: "Ihr Menschen allsammt, o, lobet den Herrn, das sind die drei Könige mit ihrem Stern!"

Und da stehen sie schon; vielleicht gar ein Ueberzähliger dabei mit Krone und Scepter, so sind eben vier "Heiligens dreikonige", was verschlägt's!

Nun singen sie den Weihnachtsgruß. Sie singen vom falschen Herodes, von dem Stern, vom holden Jesutindlein; sie singen von Gold, Weihrauch und Myrrhen. Das Gold kennen diese "Könige" freilich nur dem Namen nach, und nichts sonst haben sie gemein mit den drei Weisen aus dem Osten, als die bitteren Myrrhen. Sie, die da gligern in Rauschgold und Sonnenpracht und die da singen von Edelsgestein und goldenen Kronen, sie sind nur hier um vor der Thür des Wohlhabenden ein Stücklein Brot, einen Psennig zu ersingen.

Der Michelfranzbub läßt sich aber desweg noch lange kein graues Haar wachsen. Er ist nur gar sehr froh, daß er heute einen papierenen Purpur darf tragen, denn seines Hösleins Hintertheil weist solcherlei Spuren von der gestrigen Schneerutschpartie, daß der Junge im Geist an besagter Stelle bereits der Mutter greifbare Zurechtweisung fühlt.

Wahrhaftig, da möchte Einer den rothen Mantel gar nicht ausziehen und schier lieber ein Heiligdreikönig bleiben all' sein Lebtag lang, als unter solchen Umständen der Michelfranzbub sein.

Es ist sonst nicht meines Amtes, zu sagen, was ich nicht weiß, aber zur Beruhigung der Leser versichere ich: Dem Michelfranzbuben geschieht nichts, im Namen der heiligen drei Könige wird ihm die Schneerutsche verziehen.



# Der Grüst's dich sott Sonntag.

nd ich wünsche, daß es Dir auf dem neuen Platz recht gut anschlagt."

"Ich wünsche Dir's auch und hab' mir halt

nichts für übel."

"Und Du mir auch nicht und bleib' schon gefund."

"Und Du auch. Am Grüß'sdich-GottsSonntag sehen wir uns wieder. Behüt' Dich Gott!"

"Behüt' Dich Gott auch."

So verabschiedeten sich zu Splvester zwei Dienstboten, welche ein ganzes Jahr hindurch, ober länger, die Freuden und Leiden, die herbe Arbeit und die lustigen Tage miteinander getheilt hatten. Wer die Noth der Armen nicht kennt, der weiß auch nichts von jenen Freuden, die Gott in seiner Liebe auch dem Niedrigsten gegeben hat. Ihr kennt sie nicht, die Lust jener idhllischen Stunden, die den Dienstboten lacht. Die Arbeit mag noch so schwer, der Dienstherr noch so streng sein, wenn sich die Leutchen nur untereinander lieb haben und zusammenhalten, dann giebt's fröhliche Zeit. Was die Freundschaft unter solchen Händen werth ist! Wie sich zwei Mägde, die unter gleichen Berhältnissen leben, die dem Dienstherrn gegenüber oft nur Maschinen sind (was in größeren und "Herrenhösen" meist der Fall ist, während der

kleine Bauer mit seinem Gefinde auf familiarem Fuße steht), so zwei Mägde, die nur sich selbst, sich gegenseitig haben, um ihr bescheidenes Menschenthum auch ein wenig gur Geltung zu bringen — wie fich zwei fo Leutchen boch raich und innig an einander ichließen! Gie finden ihre Stündchen, ihr Plätchen, wo sie frei und heiter find - etwas zu flüstern giebt's, etwas zu tauschen, etwas zu naschen, etwas zu fpielen ober etwas zu fingen, fei es auf bem Felde, fei es zum Feierabend am Waldraine, auf bem Rirchwege, ober Abends in der Rammer. Und diese Stunden der Trantsamkeit find um so toftlicher, je gefährdeter fie find. Mancher Dienst= herr ist migtrauisch und wähnt, jede freie, menschliche Regung des Dienstboten geschehe auf seine Rosten. Mir war ein Großbauer befannt, der feinem Gefinde das Lachen verbot gur Sommerszeit, wenn ein Gewitter aufstieg, und er in Angft um feine Feldfrüchte war. Gin Anderer hatte feine ruhige Nacht, während das Beu auf der Dorre lag und ärgerte sich höchlich, wenn seine Dienstleute in gesundem Schlafe lagen. Wie fest kittet ein solcher Tyrann selbst oft unter den Anechten und weit öfter noch unter den Mägden die Freundschaft!

Und das Scheiden thut weh, wenn sie zu Neujahr auseinander gehen, Jedes zu seinem neuen Dienstherrn, den es sich gewählt hat oder von dem es gewählt worden war. Mit welcher Befangenheit und Beklemmung tritt das oft noch unersahrene Mädchen über die Schwelle des Hauses, in dem es nun wird dienen und arbeiten müssen ein ganzes, langes Jahr. Es kennt den Hausherrn nicht, aber man sagt, er sei streng; es kennt die Hausfrau nicht, aber es heißt, sie sei knauserig und bissig; es kennt die Dienstgenossen nicht, aber die Leute sagen, viel Gutes würde sie nicht antressen.

Erst vor einer Stunde hat die Eintretende sich von ihrer Freundin verabschiedet, und wie sehr sehnt sie sich schon nach dem Grüß's dich schott Sonntag, um mit derselben wieder zusammenzutreffen, und ihr mittheilen zu können, mit welcher Angst sie "beim neuen Ort die Thürschnassen nieders druckt" habe.

Und der Grüß'-dich-Gott-Sonntag kommt sogleich nach Heiligdreikönig. Jeder Bauer bestrebt sich bishin, den neuen Dienstboten recht vortheilhaft bekannt zu werden und läßt sie an diesem Tage in die Kirche gehen — er weiß, warum. Der Bauer kennt das Wort "Reclame" nicht, aber er übt die Sache so gut wie Einer. Und er versäumt zu diesem Behuse auch die Gelegenheit des Grüß's dich = Gott = Sonntags nicht.

Auf dem Kirchwege gesellen sich die Genossen des vorigen Jahres zusammen.

"Grüß' Dich Gott!"

"Grüß' Dich Gott auch!"

So hört man rufen von allen Seiten und es drücken sich die schwieligen Hände, manche leicht und kurz, manche recht derb und viele halten sich so fest, als wollten sie gar nicht mehr auslassen.

"Und noch einmal gruß' Dich Gott, schön!"

"Ja, auch fo viel und wie geht's Dir?"

"Dank Dir Gott, so weit gut, bin schon zufrieden, und Du?"

"Ich sag Dir nur so viel, ich wünsch' mir keinen bessern Plat. Mir ist's mein Lebtag nicht so gut 'gangen, als wie jetzt. So viel gut sind sie, meine neuen Bauernleut'. Und ich glaub', in der Früh, wenn Eins nicht von selber aufstünd', ausweden that der Bauer Keins. Vor der Suppen wird bei uns nichts angriffen. Und das ist Dir keine

Wassersuppen, wie Du weißt, daß wir sie im vorigen Jahr haben gehabt, ein Faverl (Suppe mit eingekochtem Mehlbrei) haben wir und nachher kommt noch ein Roch (Mus). So viel proper ist Dir die Kost bei uns; ich krieg zu heißen gar nie einen ordentlichen Hunger. Und Alles gut ausgekocht und recht geschmalzen, ei ja, da schaut die Bäurin schon. Beim Tisch wird allemal recht gelacht, der Bauer bringt so viel gspaßige Sachen vor — ja, daß Eins schon oft so viel lachen muß. Die Arbeit ist gar nicht stark; dasselb' mußt' ich lügen, wenn ich sagen wollt', die Arbeit thät bei uns stark sein. Ich darf sagen, mir sehlt nichts; halt, daß Du mir alleweil noch abgehst."

"Ja," meint die Andere, "auf Dich denk' ich wohl auch alle Tag. Nicht, daß ich sagen müßt, ich hätt' eine Klag' über meine neuen Kameradinnen, 's selb gar nicht. Haft ihn schon gesehen, den da?" Sie hebt ein wenig ihr Kleid.

"Jestl, aber na!" schreit die Eine hell auf, "wie kommst benn Du zu dem froisrothen Kittel?"

"Gelt Du!" macht die Andere. "Meiner neuen Gespanin (Genossin) ihrer ist's gewesen; hab' ihr den deinischen (welchen ich von Dir gehabt) dasür geben, den kammertüchenen. So viel roth ist er, der. Unsere Buben haben mich eh schon ausgelacht damit. Wenn Du ihn magst, ich verwantschl' (vertausche) ihn wieder."

"Na Du, den trauet ich mich nicht zu tragen. Wir haben einen Truthahn, der geht los auf's Rothe."

"Und meinst, schön wär' er nicht, der Kittel? Aber, daß sie mich so hat angeschmiert, meine neue G'spanin. Mei na, das Jahr hebt schon gut an, jetzt trag' ich einen kroiß-rothen Kittel und die Leut' zeigen gewiß mit Fingern auf mich!"

"Daß Du aber auch gar so eine G'wandwantschlerin bist!" verweist ihr die alte Genossin.

Todesunglücklich ist die Andere auf einmal, da ihr die Freundin das neu eingetauschte Kleid nicht loben will, dieses Kleid, mit dem sie vermeint hatte, heute Staat zu machen und zu zeigen, mit welch' hellrother Herrlichkeit sie das neue Dienstjahr begonnen habe.

Aber zum Glücke kümmern sich die Leute nicht so sehr um sie, als sie sich eingebildet hatte. Jeder geht seiner Wege und überall, auf dem Kirchplatz und vor dem Wirthshaus, und im Wirthshaus selber, und im Kramladen, und beim Bäcker, und beim Schuhnagelstand, überall hört man: "Grüß' Dich Gott! Wie schlagt's an, das neue Jahr?"

Der Eine lobt seinen neuen Bauer, die Andere ihre neue Bäuerin, der Eine den neuen Tisch, die Andere das neue Bett. Zufrieden sind die Meisten. Freilich nur die Meisten. Manche ist, die schluchzt am Busen ihrer Freundin: "Glauben thust mir's nicht, was es in meinem neuen Dienst für eine Langweil' hat! Alle sind so mockisch; der Bauer redet nichts, die Bäuerin redet nichts, die Dienstleut' trauen sich nichts zu reden. Glauben thu' ich's nicht, daß ich's aushalt' das ganze Jahr."

Glauben thut sie 's nicht! Und just dieselbige ist es vielleicht, die auch ein zweites Jahr auf ihrem Platze bleibt, während Andere, die anfangs voll des Jubels und voll des Lobes waren, das Ende des Jahres kaum erwarten können, um den Dienst bei diesem "Leutschinderbauern", in diesem "Hungersleichaus", auf diesem "Ort, wo eh' der Hund begraben liegt" verlassen zu dürfen.

So ändern sich die Zeiten und die Stimmungen. Denn, ist nur erst der Gruß'sdich-Gott-Sonntag vorbei, so spannt

DIEM

der Bauer seine "neuen Leut'" schärfer an. Die Eine, die "Gewandwantschlerin", trägt's geduldig und faßt gute Vorssätze, ihr Leben zu bessern, wenn sie nur erst den kroißrothen Kittel wieder weg hätte. Denn der Weidknecht, der Polds, der ist gerade so wie der Andern ihr Truthahn, überall steigt er ihr nach, der rothen Farb'. Wenn sie nur den Kittel weg hätte!

's ist all' umsonst. Das Jahr geht um, und bis wieder der Grüß'-dich-Gott-Sonntag kommt, werden zwei Leute "von der Kanzel herabgeworfen" (als Brautpaar verkündet): Der Poldl und die Nothkitteldirn. — Am ersten Sonntag nach der Hochzeit gehen der Kothen alle ehemaligen Freundinnen zu: "Ja, grüß' Dich Gott, schön! Wie schlagt's an?"

Das ist aber kein rechter "Grüß'=dich=Gott=Sonntag" mehr und die Rothkittelige antwortet nichts, als wie: "Dank ber Frag'!"

# Eigschiefzen.

i, wären nur recht viele Sonntage dazu! — Was uns Männer und Burschen sind, in der Stube bleiben wir nicht. Die Spielkarten heben wir uns auf, bis Thauwetter eintritt. So lange der Bach und der Teich noch gefroren, läßt sich männiglich betreiben.

Schlittschuhlaufen? Der Unterländer übt es; der Oberländer mag es nicht, ist ein findisch Spiel. Er hält auf seinen Eisflächen Taubenjagd.

Braucht aber kein Pulver und kein Blei dazu, sein Schuß wird angeschlagen in der Brust und geht aus freier Hand und seine Taube bleibt am Platze, wenn sie nicht getroffen wird, und wird sie getroffen, so eilt sie davon.

Das Ding, ein recht oberländisch Spiel, heißt Eisichießen und ist so, wie ich es nun erzählen will.

Das erste Erforderniß zum Eisschießen ist nächst der Eisbahn von 8—12 Klaftern Länge für den Schützen der Eisstock, und sind für die ganze Gesellschaft die "Tauben".

Der Eisstock ist aus hartem Holze gedreht, mit Eisenringen beschlagen, und gleicht einem riesigen Petschaft.

Die glatte Grundfläche desselben mißt im Durchschnitte einen Fuß, und wiegt der Eisstock 10—12, ja für starke Eisschützen zuweilen 20 Pfund.

Die Tauben, wohl so genannt, weil sie ein Paar sind und ein Schießziel bilden, sind zwei vierectige Holzpflöcken oder Holzkegel, von einem halben bis zwei Schuh hoch. Die eine Taube bezeichnet den Anfang der Bahn, den Standplatz, die andere ist das Ziel, nach dem geschossen werden muß.

Die Spieler müssen nun in zwei Mannschaften ober Helserschaften getheilt werden und beginnen zu diesem Zwecke das "Zusammenschießen". Der Eisstock wird an der Habe mit der Nechten gefaßt, und es kommt nun auf den Schuß, auf den geschickten und kraftvollen Wurf oder Vorschub an, daß der Eisstock auf die Bahnfläche hinausgleite ohne Wanken und Springen und der Taube zunächst anlange.

Derjenige, der das Ziel am nächsten erreicht, ist der "Engmoar", oder das Haupt des ersten Theiles, der zweits nächste ist der "Weitmoar", oder das Haupt des zweiten.

Die Anderen werden nach der Reihenfolge der Stöcke in die "Engen" und "Weiten" getheilt, heißen Helfer, auch Knechte und haben nach bestimmter Folge zu schießen.

Den ersten Schuß im eigentlichen Spiele hat, um Gleichheit und Gerechtigkeit zu erzielen, der Weitmoar, diesem folgt der Engmoar und nach dem kommt der erste Helser des Weiten, und sosort abwechselnd Einer der beiden Theile.

Die Stöcke bleiben unberührt am Orte stehen, wo sie angelangt sind und es hängt von der Geschicklichkeit ab, den Stock eines Gegners wegzuschießen und sich dadurch einen besseren Platz, nahe der Taube, zu erringen oder gar die Taube zu treffen und vorwärts zu schleudern, wodurch natürlich die anderen Alle noch entfernter vom Ziele sind.

Jeder schießt nur einmal und sobald er geschossen hat, geht er zum Ziele hinaus. Der Eng- und der Weitmoar haben jeder noch einen Schuß, den sie zu beliebiger Zeit

anbringen können, wenn ihnen eine Stellung gunftig scheint; sie schießen meist zuletzt, um für ihre Mannschaft zu entscheiden.

Sigentlich soll das Spiel gewonnen sein, wenn die gessammten Engen oder Weiten voraus sind; da dies aber nur bei einer kleineren Zahl von Spielenden leicht möglich ist, so wird bei größerer Zahl bestimmt, "wieviel" eine Mannschaft haben muß. Geld oder Zeichen ist gleichgiltig und hängt von dem Belieben der Spielenden ab. Erreicht eine Mannschaft die bestimmte Zahl beim ersten Schießen, so hat sie gewonnen und es beginnt das Spiel von Neuem mit abermaligem Zusammenschießen oder Hervorthun eines Engund Weitmoars. Ist die nöthige Zahl keinerseits erreicht worden, so wird, da die Spielenden sämmtlich beim früheren Endpunkte stehen, die Bahn umgekehrt und das Spiel wird sortgesetzt, indem der Schuß nun nach der anderen Taube geht. Und so wird fortgesahren, bis ein Spiel zu Ende ist.

Bei einer größeren Anzahl Schützen kann auch durch eine kleinere Zahl von Eisstöcken Genüge geleistet werden, indem der Platz, wo ein Stock angelangt ist, bezeichnet wird, der Stock aber nach der Wegnahme anderen Schützen dient.

So ist dieses Spiel und so geht es an den Sonntagen fort auf der Eisfläche bis in den späten Abend hinein. Und folgt diesem eine mondhelle Nacht, so wird auf das Aushören vergessen; ja es geschieht zuweilen, daß die Eisschützen von der Morgenröthe überrascht werden.

Da ist's dem Großlechner einmal passirt, daß er, nach einem ganznächtigen Spiele plötlich die Morgenröthe erblickend, ausrief: "Du liebe Zeit, die Sonn' schon unter?"



151 V)

# Tichtmeß-Segen.

enn der Sittenschilderer mit Vorliebe verweilt bei dem Verhältnisse des Volkes zur Religion und zu den religiösen und kirchlichen Gebräuchen, und hier dann und wann eine ziemlich derbe Seite des Volkscharakters und der religiösen Anschauung darthut, so geschieht das durchaus nicht in der Absicht zu profaniren, sondern einzig nur darum, weil gerade in diesem Punkte des Volkes Gemüth, Humor und Natürlichkeit im farbigsten Lichte sich zeigt.

Wie bei ben Christen überhaupt, so spielt in unserem Landvolke das Licht eine große Molle. Ich spreche hier nicht von dem Lichte der Bernunft und des Wissens, sondern von der Oellampe und der Wachskerze. Abgesehen von den kirchlichen Functionen, bei denen stets die Flamme glimmt als Zeichen des ewigen Lichtes, des Geistes Gottes und der göttlichen Liebe, zündet der einsame Landmann bangend und vertrauend das Licht an, wenn Gesahr über seinem Haupte droht, wenn das Unglück einkehren will in seine Hütte. In Stunden stiller Andacht, bei Elementar-Ereignissen, in schwerer Krankheit und im Sterben starrt der Landmann in die röthsliche Flamme der geweihten Wachskerze. Selbst bei Besschwörungen und Zauberformeln, wenn er, gedenkend alter

Tradition, dann und wann noch welche versucht, muß ihm zu Schutz und Wacht ein geweihtes Licht zur Seite sein.

Die Feierlichkeit des Gottesdienstes in der Dorftirche hängt zum großen Theile von den Lichtern ab. Bei den stillen Wessen der Werktage brennen am Altar außer dem ewigen Lämplein nur zwei Wachskerzen; bei dem Hochamte am Sonntag geht die Zahl der Opserslammen schon an die dreißig; zu den hohen Festen aber, und besonders zur Kirchsweih und zum Jahrestag des Pfarrpatrones, da leuchtet es an allen Altären, an allen Wänden und Winkeln, an allen Vildern — und es wäre eine wahre Schande von einem Leuchter, wenn er an diesem Tage nicht seine brennende Kerze emporhielte, so wie sich auch kein Heiliger in dieser Beziehung eine Zurücksetung gern gefallen läßt. Sanct Florian macht es nach der Weinung des Landvolkes so: Wenn ihm die Leute seine Kerze verweigern, so zündet er sich selber welche an, und brennt ihnen der Reihe nach die Häuser nieder.

Wer bestreitet die kostspieligen Wachslichter?

Es ist mitten im Winter, wenige Wochen vor Maria-Lichtmeß. Da tritt der Kirchenpropst des Ortes oder der Dorfrichter zur Thüre herein. Er zieht sonst in den seltensten Fällen den Filzhut vom kleinen Kopfe, wenn er Kirchenpropst oder Dorfrichter ist. Heute aber tritt er ganz demüthig in die Stube und hält den Hut sein höflich in den Händen kommt er doch als Bittender. Hören wir ihn. An der Thür bleibt er stehen und sagt:

"Ich tret' heut' in euer Haus herein, Und mein Eintritt soll gesegnet sein, Denn ich komm' im Namen Jesu mein! Bald ist unserer lieben Frauen Tag, Ich wünsch' Euch Allen ein glückseliges Jahr So loben wir Gott und uns're liebe Frau. Der heilige Jacobi\*) schickt mich in alle Häuser und Hitten, Und er läßt mit Herz und Hand um ein Lichtmeßopfer bitten. Wer ihm schickt fünf Groschen, dem sagt er: Gott Lob und Ehrt Und wer ihm schickt zehn Gulden, dem sagt er auch nit mehr! Aber ein Lichtlein wird ihm brennen zu jeder Stund' In unserer heiligen Pfarrfirche vor dem ewigen Bund, Und ein Lichtlein wird ihm seuchten bis zum Todtenschrein, Und ein Lichtlein wird ihm seuchten durch die Fegsenerpein, Und ein Lichtlein wird ihm seuchten in den Himmel ein!"

Das klingt an und dringt ein! Der Hausherr steigt in die Oberstube hinauf und man hört das Klirren der Kastensthür. Wenn der heilige Jacobi bittet, dann mag man wohl ein wenig tiefer in den Geldsack greifen, als die Finger lang sind. Bringt der Bauer denn einen ganzen Gulden, legt ihn in die Hand des Lichtmeß-Sammlers und sagte: "Mit Gottes Will!"

Der Lichtmeß-Sammler macht die Hand zu und ruft: "Gott segne Euch Haus und Hof, Feld und Wald und Alles, was dazu bestallt! Gott Lob und Ehr', und es bedankt sich der heilige Apostel Jacobus!"

Dann naht die Bäuerin, und sich entschuldigend, daß sie nicht viel gefunden habe, überreicht sie ihr Scherflein.

Der Lichtmeß-Sammler lächelt und sagt: "Gott segne Euere Kinder und Euere Hühner, und er geleit' Euch durch die Zeit und führe Euch alle ein in die ewige Freud'! Gott Lob und Ehr', und es bedankt sich der heilige Jacobus!"

Selbst zum Gesinde ist die Nachricht gedrungen, wer da eingekehrt in das Haus. — "Ist wieder für drei Wochen mein ganzes Tabakgeld beim Teufel!" brummt der Knecht zu sich, aber er geht, sucht aus seiner Truhe Kleingeld her-

<sup>\*)</sup> Der überhaupt ber Batron der betreffenden Pfarre.

vor, thut in der Eile noch ein paar messingene Hosenknöpse ohne Henkel dazu und so verabfolgt er die Gabe dem Lichtmeß= Sammler.

"Gott segne," ruft dieser, "Deine Müh' und Arbeit, Dein Fasten und Rasten. Gott Lob und Ehr', und es bedankt sich der heilige Jacobus. Du schau, da hast einen Hosenknopf dazugebracht!"

Nun kommt die Magd. Das Bewuftsein einer guten That ist ihr auf der Stirne zu lesen; und dennoch erröthet fie, wie sie so hintritt. Sie schlägt die Augen nieder und erhebt sie zeitweise nur so viel, daß der Mann ihren Blid sehen kann. So bringt sie ihre Gabe bar und der Lichtmeß= Sammler fagt: "Gott fegne - fag' an, mein Rind, mas willst Du, daß Dir Gott fegne?" Und da die Magd guchtig schweigt, so fährt er fort: "Er segne Dir Dein Flachshaar im Raften, Deine Leinwand." - Die Dagd unterbricht ihn jett, sie drückt ihm noch heimlich einen Silberzwanziger in bie Hand und lispelt: "Das extra für eine gute Meinung. Ober meiner Kirchenbank im Winkel fteht ber heilige Ruliani. Er ist doch ein großer Rübenpatron \*), aber fein Mensch benkt auf ihn und er hat nit einmal ein Licht. Derbarmt mir rechtschaffen, und ich bin nit fo, wenn ich kann, fo helf ich gern. Das ift halt meine gute Meinung."

Der Kirchenprobst oder Dorfrichter schmunzelt. "Gott sei Lob und Ehr', und es bedankt sich der heilige Jacobus!"

Da nun Niemand mehr nahen will mit einer Gabe und da die Bäuerin, wie das sonst in manchen Gegenden der Brauch, auch keine Anstalten macht, dem Sammler ein gutes Lichtmestoch vorzusetzen, so rüstet er sich zum Aufbruche.

<sup>\*)</sup> Sanct Kulian baut Rüben an; Sanct Kulian giebt jedem Madchen einen Mann. (Sprichwort.)

Wie er durch die Vorlauben geht, sieht er in einem Winkel das Ziegenmädchen stehen. Es ist barfuß, es will den Mann ansehen und gleichzeitig das Gesicht gegen die Wand kehren; die Hände hält es hinter den Rücken.

"Was machft benn ba, Rleine?" rebet er fie an.

Da beginnt das Mädchen zu schluchzen. Zwei Kreuzer hat es; die Münzen sind ganz warm und feucht, so lange schon hält sie das Mädchen in der Hand. Es möchte auch gern etwas geben zum Lichtmeßopfer, aber das ist zu wenig; nun, da der Mann das erste Wort gesprochen hat, überreicht es zitternd die Münzen.

"Und was foll Dir Gott fegnen, frommes Rind?"

"Ich habe ein neues paar Schuh und mein Mutterl!"

"So segne Gott Dein neues Paar Schuh und Dein Mutterl! Gott sei Lob und Ehr', und es bedankt sich der heilige Apostel Jacobus!"

Der Lichtmeß=Sammler wandert zu einem anderen Baufe.

Und wenn das Lichtmeßfest kommt, prangen in der Pfarrkirche auf allen Leuchtern frische, hohe Kerzen, auch der heilige Kulian hat die seine. Unter ihm in ihrem Stuhle sitt die züchtige Magd, blickt abwechselnd auf den heiligen Kübenspatron und gegen die Männerstühle. Aber es vergeht Sonntag für Sonntag, die Kerze trieft ab und brennt nieder bis zum messingenen Leuchter. Die Magd aber sitt jahraus jahrein an jedem Sonntag in ihrem Stuhle und — bleibt sitzen.

Erfreulicher erfüllt sich ber Segensspruch an dem Ziegensmädchen. Gott hat das neue Paar Schuh' besegnet, denn das Mädchen geht in demselben seinen Brautgang zum Altare. Und Gott hat besegnet das Mutterl, das alte und — das junge.



# Fastnacht! Faschingbegraben!

ie Volkspossen, die sich im Mittelalter so eng an die Jahreszeiten, an regelmäßig wiederkehrende Ereignisse, als Tausen, Hochzeiten, kirchliche Feststage u. s. w., und an die religiösen Teremonien lehnten, haben sich besonders in den Gebirgsländern lange erhalten und scheinen erst in unseren Tagen nach und nach in Verzeissenheit zu gerathen. Es ist aber, als ob in irgend einem Winkel des Volkscharafters diese Possen noch einmal einer Auserstehung entgegenharrten, so leicht und lustig können sie bei besonderen Anlässen wieder hervorbrechen.

Die Zeit des Carnevals bis zu den Oftern hinaus ist die ceremonienreichste, weil hier noch die erhaltenen Sitten des Heidenthums mit den Gebräuchen der Kirche zusammensfallen.

Zwar die Kirche verhüllt im Angesichte der Fastenzeit schon vierzehn Tage vor Ende des Faschings ihr Haupt. Aber gerade, wenn die Altäre der Pfarrkirche in das düstere Blau gehüllt sind, deckt das Wirthshaus erst recht seine Freuden und Lustbarkeiten auf, und macht der Carneval seine ausgelassensten Sprünge.

Der Pfarrer predigt bereits eindringlicher als je Buße und Bekehrung, aber die Pfarrkinder, und besonders die

jüngeren denken: damit hat's noch Zeit, bis der Aschermitts woch kommt; jetzt sind die Musikanten wohlauf, und der Wirth hat drei Schweine abgethan, und überall giebt's fette Bissen, und daß Eins sich jetzt in's finstere Winkel ducken sollt, das kann der lieb' Herrgott von einem ordentlichen Christen doch nit verlangen! — Und weiters: wenn man auch ein wenig arg hallodriren thut, 's kommt ohnehin die Osterbeicht', und ein paar Sünden mehr rucken schon noch mit.

Im Hofe giebt es just keine bringenden Arbeiten, nur daß täglich dreimal das Vieh muß gefüttert werden; die Pferde kriegen mehr Hafer als sonst, die Ochsen reichlicheres Heu unter das Stroh, die Kühe bekommen gar Mehltränke, weil ja Fasching ist. Auf einmal aber merkt die junge Kühsmagd, es sei bei der "Braunen" der Barren verrückt. Allein vermag sie den großen Holztrog nicht gleichzustellen, da ruft sie den Ochsenbuben, der ist rechtschaffen stark, der ist schon so gut und hilft ihr den Barren zurechtrücken.

Es muß ein schweres Stück Arbeit sein, denn nach derselben sinkt der Ochsenbub nur so in's Heu; und ein wenig rasten, weil Fasching ist, denkt sich die Magd, wird so arg gesehlt nicht sein.

Und in der Küche ist ein Schmoren und Braten, und im Wirthshaus ist ein tolles Musiciren die ganzen Nächte durch. Und am letzten Fasching-Sonntag kommt gar der Herr Pfarrer auch, und die ganze Nacht bleibt er da und guckt ein wenig in den Winkeln herum, ob denn doch wohl nichts Unrechtes geschieht. Nu, Unrechtes merkt er just nichts, aber vom Bußethun ist schon auch keine Spur.

Der Hausvater hat's nicht gern, wenn seine Leut' zum Tanz gehen, eben des Pfarrers wegen nicht; der setzt sich dann zu seinem Gläschen, nimmt eine Prise und denkt sich:

Rolegger, Bollsleben in Stelermart.

Schau, schau, Der und Der läßt seine Leut' auch zu sündhaften Unterhaltungen gehen! — und bas wirft bann viel Schatten auf den Betreffenden.

Damit die Anechte und Mägde lieber daheim bleiben, so läßt sich's der Bauer angelegen sein, daß durch die ganze Faschingszeit hindurch bessere und reichlichere Kost auf den Tisch kommt. Besonders in der letzten Woche, welche die "Foastwochn" heißt, wird viel Schmalz und Fleisch verzehrt. Und vor Allem ist es der "Foastpfingsta, Foastsunta, Froussmonta" und der allerletzte, der "Foschntog", an welchem sich der Bauer erprobt, ob's denn nicht geht:

Olli Tog a Sau und a Rua Und an Zenggn (Centner) Schmolzkouch bazua.

Es ist um so nothwendiger, an diesen Tagen möglichst viel zu verzehren, da denselben die siebenwöchentliche Fasten folgt, in welcher ein wahrhaft dristlicher Bauer kein Stücklein Fleisch und kein Tröpflein Schweinschmalz über die Bunge lassen soll.

Zwar hat in den letzten Jahren der bischöfliche Hirtensteif, der am "Foastsunta" immer von der Kanzel verkündet wird, das Schweinschmalz an den Fasttagen erlaubt, aber "in Geistlingan därf mar ahs nit olls glabn", meint der Landmann, "ba de hebt der onderi Krist (Antichrist) zerscht on, däs hobn die oldn Leut ollaweil gsogg, und s se habn sah gsogg, wer Somstas a Fleisch oder a Schweinschmolzist, sü den thuat unsa liadi Frau neama fürbittn und mit den is saus und is svabei!"

Daß wir wieder auf unser Faschingsessen kommen — sind die jungen Leut' halt einmal so, sie äßen euch lieber den ganzen Tag nichts, als daß sie zu Hause blieben. Sie gehen am "Foastsunta" oder am "Foschntog" (Fasching-

bienstag) zum Hausvater und bitten ihn bemüthiglich, daß er ihnen erlaube, ein wenig zum Wirth zu gehen. Da sind nun zwei Fälle möglich, entweder der Hausvater erlaubt es, dann gehen sie in's Wirthshaus, oder er erlaubt es nicht, dann gehen sie — auch in's Wirthshaus, aber heimlich, wenn die Hausherrschaft schon schläft.

Ist Fastnacht vorbei und das Tanzen eingestellt, dann beginnen die Ceremonien.

Das Erste ist, daß die Küchenmagd den Fasching hinauswäscht. Sie reinigt nämlich mit der größten Sorgfalt alles Küchengeschirr, alle Gegenstände um den Herd herum, alle Bänke und Stühle in der Stude und besonders den Tisch mit dem Eßzeug, damit ja kein Tröpschen Fett hängen bleibe und die heilige Fastenzeit entweihe. Die Leute gehen zum Brunnen und spülen sich den Mund auß; knien dann um den Tisch herum und beten den Kreuzweg und die Litanei vom Leiden Christi.

Eines oder das andere Mädchen lehnt wohl gar am Brunnentrog, wäscht sich immer und immer wieder die Augen aus und singt vor sich hin:

"Siba, seit n Foschn her, Schmedt ma gor nix, gor nix mehr, Ollaweil, ollaweil kimmts ma für: Aus is s mit mir!"

Tritt mit dem Ende des Faschings gleichwohl eine gewisse Abspannung ein, und streut auch die Kirche mit ernster Miene der tollen Ausgelassenheit eine Handvoll Asche in's Gesicht, so legen sich übrigens die hohen Wogen doch nicht so bald; ja im Gegentheile, die erregten Sinne suchen nach neuen Schwänken und Lustbarkeiten, welche den Tanz und die Fleischtöpfe ersetzen sollen. Wirft der Hausvater gleichwohl die Betschnur aus, die Burschen wollen nicht anbeißen.

Am Morgen des Aschermittwoch, da sitzen sie aber schier katzenjämmerlich zusammen im Dorswirthshause. Die Musiskanten sind eingeschlasen und schnarchen, anstatt zu blasen. Die Mädchen sind verdrossen heimgegangen zu ihren häusslichen Arbeiten, und unter dem Tisch nagt der Hund an den übrig gebliebenen Knochen der setten Tage. In den Spielskarten sehlt der Herzsiebener, das Aß oder der Sichelbub und die Schelldam; im Fastnachtsgewirre sind sie abhanden gekommen, weiß Gott, in welchem Winkel sie stecken. Der Wein ist blaß und abgehärmt, der hat viel Wasser trinken müssen unten im Keller. Das Bier hat wässerige Augen, in den Geldbeuteln ist Einöde und Verlassenheit; in den Tabakspfeisen ist todte, kalte Asche — Aschermittwoch.

Da schlägt plötzlich ein Bursche die flache Hand auf den Tisch und sagt: "Buaben, ich weiß was, jetzt gehen wir den Fasching begraben!"

Hallo! da sind Alle gleich babei. Zwar, die Meisten wissen es gar nicht, was nun wird, denn das Faschingsbegraben war schon seit vielen Jahren nicht mehr dagewesen, das hatten nur die alten Leute gern gethan. Aber der "Anstister" leitet Alles. Er sagt nicht erst, so und so und das thun wir nun und hier greift zu! — gleich den Wirth ruft er: "He, den Kellerschlüssel her!" und gleich in die Küche schreit er hinaus: "die Sterzpfannen und die Fleischtöpfe und die Hasenden brauchen wir!" und er giebt Besehl in die Kammer: "Blaue und schwarze Tücher herbei, Fastentücher, Hungertücher, und verhüllt die Fenster damit, und macht einen Vorhang an die Thür und brecht den Bänken und Tischen die Füße um, daß sie niederknieen!"

Und nun stürmen Alle in den Reller, schleppen die leeren Fässer hervor, überdecken sie mit den noch fetten Tisch-tüchern und nageln die leeren Brieftaschen und Geldbeutel darauf. Dann beschwärzen sie einander in wildem Balgen die Gesichter mit Kienruß, vielleicht zum Zeichen der Trauer; dann schellen sie mit den Pfannen und Töpsen und Hafen- beckeln. Da laden sie die Fässer auf Bahren und tragen sie aus dem Hause, und dann wallen die Verhüllungen über Fenster und Thüren, und nun ist es öde und dunkel im Wirthshause — und den Fasching haben sie hinausgetragen.

Vor Zeiten segneten sie diese Bahren in der Kirche förmslich ein, aber derlei leidet der Pfarrer denn doch nicht mehr und der Megner schließt nicht auf.

So schellt und johlt denn der Leichenzug an der Kirche vorüber und abwärts gegen den Wiesenrain, oder auswärts gegen den Waldhang. Dort werden die leeren Fässer und Geldbörsen begraben. Am Grabe wird von dem Mundsfertigsten eine ergreifende Leichenrede gehalten, in welcher die Vorzüge und Verdienste des zu Beklagenden gebührend geswürdigt werden, und welche mit dem Ausdrucke beharrlichen Glaubens an eine freudenreiche Urständ schließt.

"Er hat uns gespeist, er hat uns getränkt, er hat uns mit laubfrischen Dirndln beschenkt; Vielen hat er ein Weibel gebracht, Allen die Taschen leichter gemacht. Bei der Nacht hat er uns nit schlasen lassen, in die Waden hat er uns gezwickt auf allen Gassen; und zuletzt hat er's soweit gestrieben, daß das ganz' Blut angehebt zu sieden. Gekommen ist er wie er ein Mäuslein geschlichen, auf Fuchs und Esel ist er geritten, und aus unserer Nitten ist er wie ein Schelm gewichen. Will sein Hallodria nichts mehr taugen, so streut er uns Aschen in die Augen. Aschen, Aschen in die leeren

Taschen, sonst giebt's nichts mehr zu naschen. Alter Geselle, so müssen wir scheiden; Dein Denkmal steht beim Wirth auf der Thür mit der Kreiden; bis sie gelöscht, diese Inschrift Dein, wirst Du schon lang' wieder auserstanden sein."

Auch viel herbere und derbere Grabreden giebt es; zarten Ohren zu Lieb seien sie mit dem Fasching begraben.

Der Wirth weiß es wohl zu lohnen, bag in feinem Hause das Unterfte zu oberft gefehrt, daß fie ihm die Gerathe und die Fäffer bavongetragen, ja vielleicht gar zerschlagen haben. Er trauert fehr um den begrabenen Gaft, ber ber Wohlthater seines Sauses gewesen war im schönften Sinne. Er ruft die Leidtragenden zusammen zu einem Todtenmable; bie Tische wollen sich schier biegen unter ber Laft ber Gerichte — aber in den Schüffeln ift Sand und eitel Afche; ber Braten ift zu Staub, bas Brot zu Stein geworden. Mur in den Glafern funkelt Wein. Wer fich von der verführerischen Farbe versuchen läßt und das goldige Nag an bie Lippen leitet, ber schleudert Glas und Inhalt wohl gar gur Thur hinaus, ober er geht auf ben Schwant ein, und giebt den Becher mit einem Lobspruch auf Wirth und Wein weiter. Aber ber Becher wird geleert von feiner Lippe, es ift ber erfte, bittere Leidenskelch ber Faftenzeit.

Alte Leute erzählen, in ihrer Jugend sei das Faschingsbegraben am Aschermittwoch sehr allgemein und pomphaft und lustig gewesen, und sie freuen sich, wenn sie bei ihren Kindern und Enkeln die alte Possen wieder sehen, und gar selbstgefällig fragen sie: "Gelt's, die alte Welt, die ist doch die beste?!"



## Die Fastenwochen.

as Landvolk ist in vielen Beziehungen wie die Kinder — es nimmt Alles gern wörtlich. Da kommt nach dem Fasching eine Zeit, die heißt Fasten. Sut, so wird man fasten.

Wenn wir so gottverlassen wären, auf Kosten conservativer Gefühle und althergebrachter Anwandlungen der Wahrheit die Ehre zu geben, so müßten wir Folgendes sagen: Der Bauer protegirt in seinem Hause das Fasten, weil es billiger zu stehen kommt, als das Nichtfasten. Im Fasching ist ohnehin viel drauf gegangen. Und wenn der Hausvater daran erinnern wollte, daß der Freitag auch im Fasching des Heilands Sterbetag sei, so antwortet ihm vielleicht der Altknecht: "Darum soll man zur Ehre Gottes sich an diesem Tage auch satt essen."

Die letzte Faschingswoche ist schon gar des Teufels gewesen.

Aschermittwoch. Jetzt auf einmal ist die Religion da. Das Faschingbegraben ist schon vorbei, oder gar nicht mehr aufgeführt worden, man geht in die Kirche. "Du bist von Staub und Asche und wirst zu Staub und Asche."

Bum Mittagsmahl kommt Waffersuppe und Brot brin. Der Hausvater athmet auf. Jest ift die Fasten ba, jest kann

er sein Faschingsdeficit decken. Der nächstfolgende Donnerstag und Sonntag sind noch dazu bestimmt, die etwaigen Faschings= reste zu verzehren. Dann aber kommt's mit Ernst.

Der steierische Bauer giebt jeder der sieben Fastenwochen einen Namen. Die erste — in welcher noch der Frasmontag und der Faschings-Erchtag hausen — heißt kurzweg die "Erst-Fastwochen". Dieser folgen dann die "Quatemberwochen", die "Arbeswochen", die "Mittfastwochen", die "Schwarz-wochen", die "Balmwochen" und die "Antliswochen".

Die "Quatemberwochen" ist eine der vier Bußwochen, wie sie die Kirche von Quartal zu Quartal ausstellt, daß in denselben Betstunden, Fasttage und andere Bußübungen gehalten werden. Der Mittwoch in einer solchen Woche, sowie Freitag und Samstag sind besonders strenge Fasttage, die sich zumeist aber nur auf Enthaltung von Fleischspeisen beschränken. — So wie mancherlei, was wir heute als Aberglauben brandmarken, ursprünglich einen guten Sinn und praktischen Grund gehabt haben mag, so wird das wohl auch mit den Fastengeboten der Fall gewesen sein. Wenigstens dürfte heute, da die menschliche Nahrung durch stete, ununters brochene Fleischspeisen eine zu einseitige geworden ist, die Einsührung, daß zwei oder drei Wochentage nur Pflanzensnahrung genossen werden sollte, nicht ganz unzweckmäßig sein.

Die "Arbeswochen" (Erbsenwochen) verräth ihre Absicht schon im Namen; die Begetarianer können mit ihr zufrieden sein.

Die "Mittfastwochen" hat an ihrem "Mittfastmittwoch" einen kleinen Bauernfeiertag, an welchem man in die Kirche geht und Gott dankt, daß die Hälfte der Fastenzeit glücklich vorüber ist.

Die "Schwarzwochen" hat ihren Namen von den Verhüllungen der Bilder, Altäre, Fahnenkronen in der Kirche.

151 VI

"Altar schwarz, Tisch schwarz", sagt der Hausvater und läßt seinem Gesinde schwarze Brotsuppe vorsetzen.

Die "Palmwochen" dient zu Vorbereitungen für den Palmsonntag, um Weidens und "Palmkatzel"-Zweige zu schneiden und in Buschen zu binden, die man am Palmsonntag in der Kirche weihen läßt. Die "Palmwochen" bringt den "schmerzhasten Freitag", an welchem man gern in die Kirche geht, um die Schmerzen Mariens zu ehren. Diese Schmerzen sinden ihre Versinnlichung in jenen grauenhast mystischen Bildern, die uns die Mutter Gottes mit den sieben Schwertern im Herzen darstellen.

Die Ceremonien der "Antliswochen" oder Charwoche mit den Ostergebräuchen werden weiter unten Behandlung finden.

Die erste Woche nach Ostern ist die "Weißwochen", als Gegensatz zur "Schwarzwochen". Das Weißbrot, das Ostersbrot ist da; der Name stammt aber von jenen ersten Christen, welche sich, zur Taufe vorbereitend, in weiße Kleider gehüllt haben.

Mit dem "weißen Sonntag" schließt die Periode, nach demseben giebt der Bauer bis zur Bittwoche hin den Wochen keinen Namen mehr. Es wird nicht mehr geschwelgt und nicht mehr gefastet; die langen Tage und die kurzen Nächte sind da, die schwere Arbeit ist da, aber im nächsten Jahre, wenn wir's erleben, kommt wieder der Fasching.



# Fasten! Kreuzweg!

rme, geplagte Leute haben Vorliebe für das "Leiden Christi". In dem Zeichen des Kreuzes lebt ju ihre Geduld und ihre Hoffnung.

"Fromme" Leute aber (ich weiß recht gut, warum ich ihrer Frömmigkeit die Gänsefüßchen anhänge) schwelgen zur heiligen Fastenzeit förmlich in dem Genusse des "bitteren Leidens und Sterbens". Jeden Tag schreien sie mit aller Energie ihre Bußgesänge und Kreuzwegandachten und zu allen Stationen rutschen sie auf den Knieen, wohl Acht habend, daß sie dabei das Vortuch und den Unterrock nicht verschleisen, und mit ungezählten Stoßseufzern nergeln sie an Christi Wunden. Und des Abends kriechen sie in ihr Stroh mit dem schönen Bewußtsein, unserm Herrgott wieder einen ganzen Tag leiden geholsen zu haben.

Da giebt es nun zum Troste der armen geplagten, und zum Bergnügen der "frommen" Leute überall in unseren katholischen Ländern herum und wohl auch in Steiermark so- genannte Calvarienberge. Felskegel mit bildlichen Darstellungen der Leidensgeschichte. Häusig steht auch eine Klause und ein Kirchlein dabei. Diese Calvarienberge mögen ihren Ursprung in der Zeit der Kreuzzüge haben. Mancher Kittersmann, vom heiligen Lande zurückgekehrt, hat frommen Sinnes den

Drang empfunden, in seinem heimatlichen Waldthale eine Stätte aufzurichten, ähnlich dem Berge Golgatha und dem Grabe bes Herrn im Morgenlande.

Des frommen Ritters Burg ragt heute, eine Ruine, über Waldwipfeln, oder sie ist der Erde gleich und über ihren letzten Stein spinnt sich das hellgrüne Moos und der Frieden der Einssamkeit. Der Calvarienberg aber, unter die Hut des gläubigen Volkes gestellt, prangt in seiner seltsamen Weise und Zier, und mag wohl prangen, so lange der Felsen, auf dem die Kreuze stehen, nicht in Sand und Staub wird zerbröckelt sein.

Bur Sommerszeit ist die Stätte gar verlassen; da wuchern Sträuche und wilde Rosen an den Wänden, da sonnen sich Eidechsen und Nattern im Gestein, oder es sitzt eine Wildtaube auf des Schächers Haupt, oder es brütet eine Amsel in der Kopshöhlung der Veronika. Oder die arme Häuslerin an der Waldlehne dort thut über Nacht gar ihre Ziegen in die Höhle des heiligen Grabes und kommt mit ihrem Zuber und küßt den Leichnam und melkt das Thier und küßt wieder den Leichnam und torkelt zufrieden an den Steinen hin davon. Und die Ziegen denken: warum sollten nicht auch wir den Leichnam küssen? und sie nagen die Glasur von der Brust und allen Bart vom Antlitz.

Und wenn zur Abendzeit ein verspäteter Wanderbursche die Straße hinzieht, so blickt er empor zu den Kreuzen auf dem Steinhügel und denkt an den Calvarienberg in seiner Heimat, an die Eltern, die er verloren, an die weite Welt, in die er nun ziehen muß, unerfahren, blutarm und mit wunden Füßen. Er versteht die Leidensstätte; wandelt er doch selbst den Kreuzweg.

Endlich kommt die Winterszeit. Schneestürme brausen um die Bildfäulen und um die ragenden Kreuze und die Judenknechte stehen bis über die mutternackten Anie im Schnee und St. Petrus mit dem Hahn hat eine weiße Schlashaube auf. Aber es sind Weihnachten, da dreht sich die ganze Frömmigkeit der Gegend um die Arippe; es ist der Fasching, da dreht sich die Frömmigkeit auf dem Tanzboden — wer denkt an den Calvarienberg? — Endlich am Aschermittwoch wenden sich die übersättigten Naturen mit Behagen der Areuzsandacht zu. Ein geheimnisvoller Nimbus dämmert über dem Calvarienberg und das nahe Arähweiler wird zum Jerusalem. Und an jedem Freitag in der Fastenzeit tönt schon zur frühen Morgenstunde im Bergkirchlein die Glocke. Da kommen sie aus den Wäldern hervor, und von den Vergen herab, die Armen und die Frommen.

Frieht und die Menge stimmt das Lied an: "Laß uns, Herr, Dein Leiden singen!" oder betet: "Gebenedeit sei die Frucht Deines Leides Jesu, der für uns Blut geschwitzet hat!" Ueber dem Altare kniet der Heiland am Delberge, und neben ihm schlafen die Apostel, und im Hintergrunde erwirdt sich der Judas dreißig Silberlinge. Ein Weiblein, die Spitalthresel wird es genannt, kniet auf dem Backstein-boden. Die Thresel kann nicht singen und nicht beten; in glühendem Haß entbrennt sie gegen den falschen Judas; würgen möchte sie ihn; schon spannt sie dazu die Sehnen der Hand, da reißt die Rosenkranzschnur ab, daß alle fünfzehn Geheimnisse heillos auf den Boden kollern. Der Judas aber steckt seine Silberlinge ein, und es giebt keine Gerechtigkeit mehr auf der Welt.

Ein anderes Mütterlein will schon Frühmorgens den Berg besteigen, aber sie fühlt sich völlig zu schwach und schwer für die steilen Treppen. Ei, denkt sie, muß schon

voreh in der Kirch' herunten die Beicht ablegen, nachher bin ich leichter und hab' nicht so viel zu tragen. Sie thut's, aber sie vermag noch nicht genugsam anzutauchen, "und ber Himmelsweg ist halt frei fo viel gah". Nun probirt bas Mütterlein noch Gins, fie geht in die Taverne und läßt fich ein Supplein bringen. Und siehe, ein erstes Supplein nach ber heiligen Beicht, bas wirkt, und bas Weiblein kommt glüdlich empor bis zu der "schmerzlichen Beigelung", allwo fie zehn Ave betet. Ein zweiter Ruck, da ist fie bei der "Dornenfrönung", wo fie dieselbe Andacht wiederholt. Gine britte Unftrengung über ben fehr fteilen Weg befördert bie Wallerin bis zur "schweren Kreuztragung". Da findet sie ben blaffen Beiland, ben Simon von Chrene, die weinenden Töchter von Jerusalem und eine alte Befannte, nämlich bie heilige Beronika, die fie babeim in ihrem Stubchen hängen hat und als eine Patronin gegen bose Anfechtungen verehrt. Dier raftet fie eine Beile und empfindet in ihrer Erschöpfung doppelt die Laft des Kreuzes.

Nun kommt die allerschwerste Station. Sie hat viele Stufen in Stein gehauen; und das schnausende Weiblein denkt sich unterwegs, wie wird der arme Dulder, der liebe Herr Jesus mit seinem Kreuze da herauskommen? Aber da sie nun auf den Scheitel des Berges gelangt, siehe, da ist er schon oben. Auf dem hohen rothen Pfahle hängt er, streckt seine Arme aus und neigt sein sterbendes Haupt zur Brust.

Jetzt haben sie ihn doch heuer auch wieder gekreuzigt!
— Das Mütterlein hebt zu weinen an.

An beiden Seiten stehen die rauheren, aber niedrigeren Kreuze der Schächer. Die Schächer, das sind zwei Räuber gewesen. Und zur Zeit, als Josef und Maria mit dem Kinde nach Egypten geflohen, und unterwegs in eine Wildniß in

Räuberhände gefallen waren, hatte das Kind den Käubershauptmann angelächelt, und darauf hatte dieser gesagt: "Um des Kindes willen wollen wir die Dreie verschonen." Und dieser Räuberhauptmann hat die Gnade gehabt, ist an einem und demselben Tage mit dem Herrn gekreuzigt worden — zur rechten Seite. Ergeben leidet er den Tod, denn seine Liebe ist der Nazaräer und sein Glaube das Paradies.

Bon dem linken Schächer weiß der Volksmund so Erfreuliches nicht zu erzählen. Der Linke verrenkt die Glieder fürchterlich und spreizt sich gewaltig gegen das Kreuz, an das er mit Stricken gebunden ist. Er ballt die Fäuste und sein Grinsen ist in der ganzen Gegend berüchtigt. Wenn Einer irgendwie das Gesicht verzerrt, so heißt es von ihm: "Er zahnt wie der link' Schächer." Trozdem küßt manches Bäuerlein auf dem Calvarienberg in überströmender Frömmigkeit die drei Kreuze sammt und sonders mit Indrunst; und wenn er dann das Auge erhebt und merkt, daß er auch dem "Linken" die Ehre erwiesen, so macht er eine Bewegung mit der Hand: "Soll 's behalten; von dem nehm' ich nichts mehr zurück."

Vor Christi Kreuz steht Maria, hat sieben Schwerter in ihrer Brust. Das dauert unser Mütterlein, mit dem wir die Wallsahrt machen, gar unsäglich; aber siehe, da kommt eine Meise geflogen, die setzt sich auf eines der Schwerter und singt so übermüthig lustig, daß das Weiblein gar nicht weiß, wie ihm geschieht. Hast Du denn gar keine Religion, Du böser Vogel? und bist doch auch ein Geschöpf Gottes. Ja, man muß noch froh sein, wenn das Thier mit den heiligen Bildern auf dem Calvarienberg nicht noch Ungebührlicheres treibt. Die Vögel sind heutzutage schon gar zu schlecht; und einst, bei Christi Tod, haben sie doch das Singen gelassen.

Un ber anderen Seite bes Berges führt ber Weg wieder hinab. Bei ber Station ber Rreuzabnahme betet unfer Weiblein für ihr eigenes Unliegen. Scheint fie auch gang im Leiden Christi aufzugehen, so hat sie boch auch ihre Bergens= anliegen. Ihr Mann ift vor Aurzem verstorben; ihr einziger Sohn ift im weiten Feld bei den Solbaten; ihre Tochter ist von der Liebe betrogen und getraut sich jett nicht unter Menschen; ihr Sauschen hat sie in Pacht und ben Pacht fann sie nicht zahlen; ber Mehlkasten ift leer und im Schmalztopf liegen Gierschalen. - Wie viel Schwerter find es, die fie im Bergen trägt? Und will fein Böglein tommen, bas fich auf eines derfelben fette und ein luftig Liedchen singe? Wohl, dieses Böglein ift der Trost und die Buverficht, fo fie in Betrachtung bes Leibens und Sterbens ihres Heilands empfindet. Darum preft sie ihre rindenbraunen runzeligen Sanbe mit leisem Bittern fest zusammen, barum beugt sie sich vor zu bem Bilbe ber Schmerzenreichen und betet mit allen Fibern ihres Leibes und mit allen Kräften ihrer Seele.

Und bis sie endlich nieder zur letzten Station kommt, wo unter dem Marmelstein des Gekreuzigten Leichnam im stillen Frieden ruht, da ist auch Frieden und Befriedigung in ihrem Herzen. Das letzte Kupferstück krabbelt sie aus dem Knopfe ihres blauen Handtuchs hervor und läßt es in den hier aufgestellten Opferstock fallen, daß es laut in der Nische wiederhallt. Und dann geht sie getröstet nach Hause und den langen Kreuzweg eines armen Lebens immer fort dis zur letzten Station.

Und gleich diesem Weibe wallen viele Hunderte an den Freitagen der Fastenzeit auf den Calvarienberg, holen sich Trost und Seelenruhe und legen eine kleine Gabe in den Opferstock, der für die Armen ist. Erst wenn das Fest der Ostern naht, wird es wieder einsam in dem Delbergkirchlein und auf dem Felshügel, und die weißen Kalkmäuerchen der Kreuze und Capellen blicken still hinaus in die erwachende Landschaft. Bon Krähweiler-Jerusalem her aber nahen nun drei Männer dem Calvarienberg. Es ist der Armenvater, der heute mit dem Schulzen und dem Herrn Pfarrer kommt, um den Opserstock in der Grabnische zu untersuchen. Sie sind auch rechtschaffen zufrieden mit der diesjährigen Frömmigkeit, sie sinden, die längst entwertheten Groschenstücke nicht mit eingerechnet, die Summe von dreißig Gulden.

"Die Armen haben vorläufig ohnedies auf ein ganzes Jahr vollauf zu effen," meint der Armenvater, ein besonders warmer Berehrer des Calvarienberges, "aber der Jude in der Geißlungsstation ist caput schon ganz und gar, und die Leute machen ihn mit den Fußtritten, Ohrseigen und anderen Unsläthigkeiten, die sie ihm anthun, nicht besser. Was meinen die Herren, wenn wir mit den dreißig Gulden den Juden repariren thäten?"

Die Anderen neigen zustimmend ihre Köpte. Aber die Spitalthresel, die an dem Felsen vorübertorkelt, hat den Vorschlag gehört. "Nicht für die Armen, aber für den abscheulichen Juden?" murmelt sie, und ihre beiden Fäuste gegen den Armenvater geballt: "Du, Du bist ja der leib-haftige Judas Iskarioth!"

### Der Beichttag.

n der Pfarrfirche zu Bumshösen wird es verkündet von der Kanzel: "Es beginnt die heilige Osterbeicht. Morgen Montag hat zu erscheinen das Viertel Vorderlucken, Dienstag das Viertel Hinterlucken, Mittwoch das Viertel Wasserkar, Donnerstag das Viertel Butterleiten, Freitag das Viertel Pechölkrug!"

Nicht jedes Ganze hat fünf Biertel, wohl aber die Bfarre Bumshöfen.

Es ist Sonntag. Beim Schmalzgruber in der Wasserkar sitzen sie beim Mittagstisch. Fragt der Bauer das Gesinde: "Nu, Leutl, wißt's nichts Neues heimzusagen?"

"Wissen just g'rad auch völlig nichts. Predigt hat der Pfarrer rechtschaffen schön und All' hat er's wieder troffen. Ja, und am Mittwoch ist unser Beichttag."

Das ist die Einleitung. Und am Mittwoch sehen wir schon zum frühesten Morgen Licht beim Schmalzgruber. Schier geheimnisvoll laufen die Leute herum zwischen ihren Schränken und hüllen sich in festliche Kleider — dann noch ein Handtuch, ein Gebetbuch, einen Rosenkranz — haben sie jetzt Alles? Die Sünden seit der letzten Beicht (zum süßen Namen-Ablaß im Jänner) sitzen fest. Auf dem Herde bleibt es zu dieser Stunde dunkel und einsam; geht es doch

Rofegger, Boltdleben in Steiermart.

zur Beicht und Communion — fein Gedanke an eine Morgens suppe, der Gedanke allein schon thäte das Fasten verderben.

Michel heißt der Anecht, der nun einen gewichtigen Laib Brot in ein Tuch thut und sich ihn auf den Rücken bindet. So ziehen sie dann sittsam davon den Weg dis zur Pfarrfirche. Nicht in gottloser Paarung wandeln sie heute, wie sonst üblich auf dem Kirchgange, sondern Knecht mit Knecht und Magd mit Magd wohl sorglich gesondert. Schweigsam wandern sie dahin auf dem steinigen und gefrorenen Bußgang, die Zunge ist schwer, das Herz ist's noch mehr. Jedes ist eingekehrt in sich zur Erforschung des Gewissens. Die Nannerl schlägt ihr Auge nieder; dort vorn geht er, der Toni sie darf ihn heute nicht ansehen, meiden und leiden muß sie, und gar verklagen muß sie ihn heute, den Toni.

So kommen sie zur Kirche, so treten sie ein, so stellen sie sich der Reihe nach, rechts die Männer, links die Weiber an den Beichtstuhl. Ein paar Dirndln stehen noch gesondert in einem Winkel und berathen slüsternd, ob sie zum Herrn Caplan gehen sollen oder zum Herrn Pfarrer; der Herr Caplan ist halt gar so viel streng und der wird mit Einem völlig laut im Beichtstuhl, daß es gleich Alle hören sammt der Lehr' und sammt der Buß'; da möcht' man schier am liebsten neun Klafter tief in den Boden sinken.

Dann halten sie wohl ihre Tüchlein an den Mund und obliegen der strengen Erforschung des Gewissens. Ob mit Gedanken, Begierden, Worten, Werken — und was und wann und wo und wie oft; an den Fingern ist's abzuzählen. Und dort — beim Taufstein steht der Toni.

Immer näher drängt es sich dem Beichtstuhle zu und endlich öffnet sich der Schuber, schon ist das Kreuz gemacht,

schon ist die offene Schuld gebetet und nun — nein doch, auch der Schriftsteller ist zur Beobachtung des Beichtsiegels streng verpflichtet.

Das Beichtkind geht hin, verwahrt seinen erhaltenen Beichtzettel wohl im Busen, und zerknirscht kniet es nieder vor dem Altare. Nun Neu und Leid und ernstlicher Vorsatz. Demüthig schließt die Nannerl das Auge, aber dort bei der Fahnenstange steht der Toni!

Sind endlich Alle von der Wasserkar am Beichtstuhl abgefertigt, so geht's an die Communion. Feierlich still ist's im Gotteshause, nur das Glöcklein schlägt an, und eintönig betet der Priester das "corpus domini nostri".

Die heilige Handlung ist vorüber. Die Beichtkinder gehen noch zu allen Altären und beten vor jedem derselben und verrichten ihr Bußgebet. Erleichtert ist das Herz und das Gefühl ist in ihm: jetzt darsst Du wieder reden mit Gott, jetzt trag' ihm geschwind Dein Anliegen vor, bete um Gesundseit, bete für das Gedeihen Deiner Arbeit, bete für Deine Berwandtschaft und sir die verstorbenen Eltern; bete um die Bewahrung vor der Hölle und bete um den Himmel; bete wohl auch für all' Deine Freund' und Feind', sür Alle, die dir Gutes und Uebles gethan, und — schau, dort beim Opferstock kniet der Toni!

So ist der Mensch, und Mensch bleibt er nach wie vor der Beicht — und die von der Wasserkar kommen nach einiger Zeit alle wieder mit belastetem Gemüthe.

Von der Kirche geht es sittsam in's Wirthshaus. Unsere Schmalzgruberleut' setzen sich alle um einen Tisch, ein mächtiger Suppentopf wird aufgetragen und nun kommt des Michels Brotlaib zur Bedeutung. Anfangs sind die Gespräche leise und demüthig — da kommen nach und nach unterschiedliche Flaschen und Trinkgläser auf den Tisch und da heben die Mägde schier ein wenig an zu kichern und spaßhafte Worte zu sagen, aber sie halten noch allweg das Tüchelchen vor den Mund. Die Knechte haben schon ein lauteres Gethue; sie trinken, stopfen ihre Pfeisen und trinken wieder — das lange Herumgehen mit nüchternem Magen macht halt gar so viel Durst und bis heim in die Wassertar ist ein weiter Weg. Nu, Wirth wie geht's denn Dir alleweil? Hast keine Spielkarten da?

Die Mägde haben zu thun, bis sie einander endlich zum Ausbruche bewegen und dann geht's wieder heimwärts. Aber jetzt sieht der Weg schon kurzweiliger aus als am Morgen, und der Veichel sagt zur Rosl: "Magst Dich schon anhängen an mich, wenn Du müd' bist, jetzt hab' ich den Brotlaib nicht mehr auf dem Buckl."

Und hinten drein geht die Nannerl und der Toni und sie thun allweg "fingerhäkeln" miteinander.

Und daheim im Schmalzgruberhof erwartet sie eine fette Mahlzeit — geschmalzene Bretzeln, oder Nudeln, oder gar Krapfen.

Der Schmalzgruber ist recht gemüthlich heute, nur fragt er Jeden um den Beichtzettel, denn diese Scheine muß er einsammeln und sie zum Schlusse der österlichen Zeit wieder an den Pfarrer abliefern. Diese Zettelchen, statistisch verglichen mit der Seelenzahl im Hause, geben dem Pfarrer den Beweis, ob beim Schmalzgruber Alles gut katholisch oder ob ein Heide darunter!

Der Groß-Jodl aber geht nicht in die Pfarrkirche zur Beicht, ber bringt seinen Schein alljährlich von Dremelbach herüber.

Als der Groß-Jodl noch der Klein-Jodl war und beim Schmalzgruber als Schickbub verwendet wurde, hatte er einst drin in der Butterleiten beim Waldsteffel was auszurichten. Der Weg ist weit hinein und dem Schickbuben knurrt schon der Magen. Wie er beim Steffel durch die Lauben geht, sieht er auf dem Fensterbrett die Knödelschüfsel von Mittag stehen, und nicht ohne Inhalt. Wär' mir nicht uneben, so ein Ding da, denkt der Jodl, werd' aber zum Botenlohn schon ein Stück Brot kriegen. Er richtet in der Stube seine Botschaft aus und blickt noch eine Weile auf den bräunlichen Laib, der auf dem Tische liegt. Der Steffel aber sagt nur: "Dank Dir Gott, Jodl, laß Dein' Bauern schön grüßen!" Still seuszend faßt der Kleine die Thürklinke, und wie er in die Lauben kommt, eilt er behende zum Fensterbrett, saßt einen Knödel, schiebt ihn in den Sack und später, wie er durch den Schachen geht, in den Mund.

Am nächsten Beichttag erzählt der Jodl in tiefer Zerknirschung dem Caplan die Geschichte vom Knödel. "Du bist ja ein Dieb," sagt dieser, "giebst Du das Gestohlene nicht zurück, so kann ich Dich nicht lossprechen."

Der Jodl ist betrübt und geht zum Beichtstuhl des Pfarrers. Der Pfarrer sagt: "Schau, mein Kind, das mußt Du nicht mehr thun; wenn Du Hunger hast, so bitte um etwas. Bete fünf Vaterunser und fünf Ave Maria und nun ertheile ich Dir die Lossprechung."

Der Jobl ist glücklich, betet seine Buße und wie er zum Communiontisch kommt, wo der Caplan nun die Handlung verrichtet, schreit dieser den Anaben an: "Weg da, Dieb, Du gehörst nicht hierher!"

Seitdem ging der Jodl nicht mehr in seine Pfarrkirche zur Beichte, sondern nach Dremelbach.

Dort geht's allemal.



#### Osterzeit!

stern! D Stern, leuchtender Stern über des keims reichen Frühlings Schwelle, in dem chriftlichen Festjahre und in dem wunderlichen Ceremoniens chklus des Volkes!

Auf Ostern freuen wir uns Alle; sogar dem trockenen Doctor Faust haben die Osterglocken und Ostergesänge das Herz wieder aufgefrischt.

Das ist ein geheimnisvolles Borbereiten allerwärts, wenn Ostern naht. In der Erde hebt es an, lebendig zu werden, aber die vergilbten Blätter und Halme des Borsiahres wollen ihre junge Nachkommenschaft noch nicht gern herauslassen — und dem Märzlüstchen ist nicht zu trauen. In der Kirche ist Einem schon gar Alles blau vor den Augen — aber hinter den blauen Vorhängen werden die bausbackigen Engel und die goldenen Heiligenmäntel abgestaubt. Der Magen der Gemeinde wird durch die vierzigtägige Fasten eingerichtet für das Osterbrot und den Festbraten, und die Hühner legen — rothe Eier.

Der Ostern erster bedeutsamer Vorgänger ist der Palmssonntag. Da geht Jeder mit einem prangenden Palmstrauß zur Kirche, weil Christus voreinst an diesem Tage mit einem solchen in Jerusalem eingeritten ist.

Bei dem Gottesdienste wird der Umgang um die Kirche mit Kerzen und "Palmen" aufgeführt, wobei dem Mehner von dem katholischen Ritus das Recht eingeräumt ist, dem Herrn Pfarrer, der einige Schritte hinter ihm geht, bei dem Einzuge die Kirchthür vor der Nase zuszuschlagen.

Hierauf entspinnt sich ein lateinisches Zwiegespräch es werden Psalmen gesungen. — Das Bolk sagt: "Der Pfarrer und der Mehner streiten miteinander, und der Mehner will Herr in der Kirche sein."

Zuletzt scheint doch ber Pfarrer zu siegen, benn ber Megner muß bemüthig öffnen.

Die an diesem Tage geweihten Palmen sind das sicherste Mittel gegen Blitz und Hagel, ferner dient der Rauch von diesen Zweigen, nach dem Glauben der Leute, gegen den bösen Feind, gegen Spuk und Hexen — wer noch mehr von den Palmen verlangt, der ist unbescheiden. — Auf der Ranzel wird am Palmsonntag die lange Passion gelesen, aber diese wird von der Gemeinde nicht immer mit Passion vernommen.

Am Gründonnerstag ist die Fußwaschung und das Abendmahl, was die Leute dem Heiland getreulich nachmachen, ohne dabei gerade Blut zu schwitzen.

Dann folgt der "Grünwasengang". Wenn nämlich auf dem Hausanger schon der Schnee weg ist, so muß man sich Abends während der "Todesangstzeit" (Zeit des Aveläutens) barfuß hinaus in's Freie auf den grünen Rasen begeben. Das ist sehr wesentlich, es schützt den ganzen folgenden Sommer hindurch vor dem Blitz. —

Das Abendmahl, bestehend aus Heidensterz, abgesichmalzenen Bretzeln oder Germnudeln, ist nicht geeignet, eine

Tobesangst hervorzubringen, außer es ließen sich nach Tische ungewöhnliche Magenbeschwerben verspüren.

Schon am Gründonnerstag wird das heilige Grab aufgerichtet. Zwei römische Kriegsknechte aus Holz halten dabei Wache. Aber auferstehen wird, was auferstehen soll.

Am Gründonnerstag Punkt neun Uhr gehen die Glocken nach Rom. Hinziehen sie wohl mit schnöden Pfennigen gefüllt, zurück mit dem kostbaren päpstlichen Segen. Am Charsamstag kommen sie gerade noch früh genug zurück zum Gloria.

Wer als Anabe einmal Ministrant gewesen, der weiß, welch eine unbeschreibliche Lust es ist, anstatt des einförmigen Klingelns einmal recht herzinnig klappern zu können. Am Charfreitag wird gefastet, "bis der erste Stern am Himmel steht"; heute ist das Fasten auch nicht mehr schwer, denn man hört schon die Fleischtöpfe brodeln für das Fest. Da giebt es aber so gottvergessene Leute in jeder Gemeinde, die da meinen, die Sonne sei der erste Stern am Himmel, und sich schon zur Morgenstunde einen guten Bissen gönnen.

Am Charsamstag ist das Weihsener. Es wird gewöhnlich auf dem Kirchhof aus eingeknickten Kreuzen und halbs vermoderten Sargbrettern angemacht. Jeder Hausvater läßt davon einen glühenden Strunk nach Hause tragen und verleibt ihn seinem Herdseuer ein, um dieses damit zu besegnen. Um diese Weihekraft im Hause zu erhalten, darf das Herdseuer im ganzen Jahre hindurch nicht auslöschen.

Hernach Abends erschallt in der Dorstirche die Kunde: der Heiland ist erstanden! Das ist ein Zauberwort. Der Bann ist gelöst. Die durch sieben Wochen verstummten Fest-weisen erklingen, die Orgel erschallt in all ihren Bolltönen, die dunkeln Fenstervorhänge fallen, die untergehende Sonne wirft noch rothglühende Strahlen auf den sunkelnden Altar,

Gedränge der Andächtigen dem Ausgange zuschweben. Ein Umgang unter dem freien, rosig bewölften Himmel; Festsgesang in hundert Stimmen, die Glocken haben reinen, hellen Klang, die Pöller knallen auf dem Hügel. Schon leuchten die Kerzen in der Abenddämmerung. Schüsse knattern auf allen Wegen und Straßen und von fernen Gehösten her weht ihr Hall über die Wälder. Und bis die tiese Nacht kommt, leuchtet der Sternenhimmel herunter auf die Erde.

Das ist eine Nacht, die den freudenreichsten Tag träumt; das ist ein Tag, der sich die Augen zuhält und seine Morgenslieder singt aus dem Stegreife.

Das Hausgesinde verläßt um Mitternacht seine Lagersstätten und eilt in's Freie. Es schließt sich an die Nachbarssleute und nun wandeln sie lustig plaudernd und singend gegen die Kreuzkuppe.

Selbst ber Bauer richtet sich im Bette auf, blickt burch bie klaren Scheiben hinaus, weckt bann gar sein Weib und sagt:

"Alte, das ist eine wahre Herrlichkeit, was Die heute treiben da draußen; schau Dir einmal diese Menge Osterfeuer an!"

Die Bäuerin blickt lang durch das Fenster, dann sagt sie: "Jetzt mag ich nicht mehr schlasen", und kniet auf ben Betschemmel zum Tisch.

Der Oftermorgen ift eingezogen.

Auf der Anhöhe ist ein ebener Waldanger von Tannen umgeben. Mitten auf demselben steht ein Holzstoß, an dem die Burschen des Dorfes wochenlang gebaut und geschichtet haben. Reich bekleidet ist er mit Moos und Reisig und auf seinem Scheitel trägt er einen Kranz von Stroh und Werg und anderen leicht brennbaren Stoffen.

Die müßigen Leute, die da sind, sprechen und lachen; die Musikanten stimmen ihre Instrumente und etwas abseits kauern mehrere Männer und schlagen und stoßen mit Hämmern an Eisen und Gesteine. Sie laden die Böller.

Wie nun Alles fertig ist, stellt sich Einer an den Holzsstoß, schlägt Feuer, und bald klebt ein Flämmlein an einem Splitter und das greift in das Reisig, züngelt empor über das Moos, rechts und links an allen Seiten — und jetzt loht es auf und der Kranz oben auf dem Scheitel wird eine riesige Flammenkrone. — Musik! Pöller! Freude!

Das war in unserem Walbe einmal in der Osternacht. Wir bewunderten die zahlreichen Freudenfeuer und jauchzten und verpufften Pulver.

Aber das schönste Ofterfeuer hatte der Gamsriegler in der Rättenegger Pfarr', dessen neues Gehöste am Tage so freundlich aus der Ferne herüberschimmerte auf unsern Berg. Unser Knecht, der Wastel, war ein Sohn aus dem Gamsrieglershaus und war laut und stolz darüber, daß sein Vater und seine Brüder daheim ein so prächtiges Festseuer zu Stande gebracht hatten. Und in der That, dieses anfangs so zarte Lichtlein wuchs gar herrlich an, und je mehr es wuchs, desto heller jauchzte der Wastel.

Wir Alle sahen mit Wohlgefallen hin. Der brave. Gamsriegler! Er verbrennt das Holz klafterweise dem Aufserstandenen zur Ehr'. Hätte er eine Klafter davon der alten Anna Schickleitnerin abgetreten, die am Fuß der Rattner-Alm ihre Hütte hatte und welche Winter und Sommer fröstelte, das Osterseuer hätte lange nicht so hell gebrannt, man hätte es vielleicht nur in unsern Alpel und in der Fischbacher Gegend erblickt; aber es ist doch gut, daß auch weiterhin die Birkfelder und die Pöllauer noch die Frömmigkeit des Gamsriegler leuchten sehen.

Der Schein von dem wohl zwei Stunden in der Luftlinie entfernten Ofterseuer war so mächtig, daß er von uns, die wir auf der Au standen, leichte Schatten warf über den Boden hin. Der Wastl trillerte lustige Lieder und ein alter Knecht vom Nachbar war bei uns, der erzählte alte Späße, und wir hielten das Ostergelächter dazu, das, wie Bücher erzählen, voreinstmals in den Kirchen abgehalten worden sein soll.

Der Bater kam mit einem Laib Weißbrot, um unsern nächtlichen Gottesdienst zu belohnen, die Anechte luden ihre Schießgewehre frisch und das Osterfeuer des Gamsriegler wallte immer höher und schöner auf und wogte weit auseinander.

Der Wastl schnitt sich kein Brot ab, er ging ein wenig abseits über die Au hin und war still geworden. Bon dem Freudenfeuer seiner Heimat wendete er kein Auge ab.

Nach Mitternacht ging der Mond auf. Da verblaßten die glühenden Punkte in der Gegend, aber das Gamsrieglers Licht nahm's sogar mit dem Wond auf und durchbrach den schleier, der ausgegossen lag über dem Walblande.

Mit dem Morgengrauen des Oftertages hob die Lust sich auf's neue. Als die Sonne aufging, geschah vor unserm Hause ein Schrei. Wir eilten hinaus. Da stand der Wastl; er war blaß dis in den Mund hinein, und mit der Hand wies er in die Gegend der Nättenegger Pfarr'. Dort zogen sich bläuliche Rauchstreifen, und als wir das schimmerde Gebäude des Gamsrieglerhofes suchten, fanden wir es nicht . . . .

Am Oftermorgen sitt in der Sonne eine Jungfrau und streut Blumen nieder auf die Erde zum himmlischen Oftergruß.

Glüchfeligen Frühling!

Da sehe ich Körbe und Kübel mit Ostersleisch und Osterbrot zur Kirche getragen; Appetit ist ba nach dem nächtlichen Wachen. Da thäten sie den Herrn Pfarrer wohl bitten, wenn er die heilige Weihe sprechen wollte noch vor dem Hochamte. Er thut's ja gern, harret doch die Köchin selber schon in der Sacristei mit einem großen Korbe. Nach der Weihe seht Ihr das ganze Völklein der Gemeinde auf dem Kirchplatze herumlungern und lehnen und kauern; Manches hält sein saftiges Stück Weihsleisch in der Hand, aber durchaus nicht auf lange.

Im Unterlande geht der Caplan am Charsamstag in die Häuser, um das Fleisch zu weihen, wofür er Würste, Fleisch und auch Geld bekommt.

Mancher will sein Ostersleisch gar nicht erst in die Kirche tragen, er setzt sich ohneweiters damit hinaus in die Worgensonne und überläßt das Einweihen seinen guten Bähnen und seinem vortrefflichen Magen. Der Waldschneider, den ich recht gut kenne, hält das "Fleischindiekirchetragen" für überslüssig. Der hängt seine Fleischkübel um Sonnen-aufgang an einen Tannenbaum Auf die Frage, warum er das thue, giebt er zur Antwort "Jo woaßt, weil da heili Voda z Kom in Ostasunntamorgn auf z Pederskirchudoch auffisteigt und mit boad Händn da gonzn Welt in fleischlichn Segn geit. Derawegn därf ma z Fleisch um diese Zeit nar aufn Bam außihenkn und da Segn wirds scha findn."

Die Knochen bleiben auch vom Weihfleische übrig — sie werden auf das Kornfeld gestreut; das ist nicht so sehr, weil man den phosphorsauren Kalk, sondern vielmehr, weil man die Weihe für ein ganz vorzügliches Düngemittel hält. Auch die Schalen der Ostereier werden um das Haus aufsgestreut, ein Mittel gegen boses Gewürm.

In früheren Zeiten ist, wie bereits angebeutet, zur Osterfreude auch ein Ostergelächter üblich gewesen; da hat der Herr Pfarrer auf der Kanzel Schwänke erzählt, und wer dabei so viel gelacht, daß ihm die Thränen in die Augen gekommen, der hatte — so wird erzählt — eine arme Seele erlöst.

Osterglocken, Osterfreude! Wie sieht nun unsere Pfarrstirche so ganz anders aus als sonst, wie sind die Gemüther so fröhlich! Wie wehen die Fahnen, wie sprießen die Blümlein hervor, wie glitzert das klare Wässerlein, wie lustig und lebendig ist es auf den Wipfeln des Waldes.

Er ist denn doch erstanden! es läßt sich nicht leugnen. Wer die Auferstehung fassen kann in ihrer Allgemeinheit und unendlichen Bedeutung, der seiere sie still bewundernd in seinem Herzen; wessen Seele sich aber sehnt nach einem Symbol, der blicke glaubensfreudig auf die Statue mit der Fahne am Altare und lasse sich bei seinem Festmahle die Osterweihe zur Würze sein.

## Der Bustag der Pagestolzen.

as fährt dort an? Eine lärmende Menge wälzt sich durch die Dorfgasse und entheiligt den Osters montag. Es sind die jungen Büßer, sie schleifen einen mächtigen Baumstamm daher und ihnen voran reitet der Leibhaftige.

Die jungen Büßer sind es, habe ich gesagt, denn die mordsverschwefelten Burschen wählen von zwei Uebeln das geringere. Anstatt ein Weib zu nehmen, nehmen sie den größten und schwersten Buchen- oder Föhrenstamm im Walde und zerren ihn sammt Astwert und Wipfel herbei. Ist eine harte Arbeit die buckelige Straße her und die krummen Wege, aber ein Weib zu lenken, bigott, das ist noch härter.

Die Gemeinde ist allerdings nicht groß und so ist nun richtig wieder einmal ein ganzes Jahr vorbeigegangen, ohne daß Einer in der Gemeinde geheiratet hat. Wenn das Jahr noch ein Schaltjahr gewesen wäre, so wollte man sich nicht ärgern! Aber es war ein gemeines. —

Wenn Mädchen sitzen bleiben, so können sie nichts dafür, sie thun es ungern, und doch müssen sie zur Strafe dafür auf einem Besenstiel nach Wien reiten und den Stefanssthurm scheuern. Es ist daher ganz in der Ordnung, daß die heiratsfähigen Burschen, welche ihre Pflicht so gewissenlos

verabsäumen, zu einer recht großen Buße verdammt werden. Den Fasching wartet man noch ab; wenn aber auch diese günstigste Gelegenheit vorbeigeht, ohne daß Einer zum Kreuze, heißt daß, zum Weibe kriecht, dann kann die heilige Fastenzeit nur dazu da sein, daß sich die Burschen in der nächsteliegenden Waldung ihren Schandpfahl aussuchen und kaufen. So fordert's der alte Brauch, und die Burschen lachen dazu!

Lachen dazu, die Verstockten, und wenn der Ostermontag kommt, entwurzeln sie den bestimmten Stamm und spannen ihn an eine lange Rette mit vielen Querbalken, an denen sie sich einjochen und so den Baum in's Dorf ziehen. Das ist denn ein Geschrei und ein Gehetze und je mühsamer das Fuhrwerk vor sich geht, desto heller sachen die Mädchen, aber auch desto wilder johlen die unbußsertigen Büßer.

Allerhand Vermummungen und loses Gespiel, und ilbermüthige Späße kommen vor, Musik ist auch dabei und der Teufel als der Vormann der Hagestolzen selbstverständlich, der zieht voran auf seinem kohlschwarzen Rappen.

Auf dem Dorsplat hält der Zug an; ein Capuziner springt auf den Brunnentrog und hält die Bußpredigt: "Ob das nicht ein Spott sei für die jungen Leut', heutzutag! Wollt' Gott der Herr alte Jungfern haben, so hätt' er alte Jungfern erschaffen! Als junges Mägdlein hat er die Eva in die Welt gesetzt, und den Adam als Chemann dazu! Doch, Ihr Lotter und Frötter, Ihr Schmecker und Schwerenöther, Ihr wißt recht gut, was die Mägdlein bedeuten. Ihr thut's nicht verschmäh'n, aber wenn's Geld kostet oder gar ein Cheringlein, da keunt Ihr keines, da wißt Ihr nichts, da habt Ihr keine Lust. — Wenn jetzt dieser Baum versteigert wird oder versicitirt, der Tischler soll ihn kaufen, sie werden das Geld versausen; der Tischler soll braus

Laden schneiben laffen, sie werden bas Gelb verpraffen; ber Tifchler foll aber tein Chebett braus machen, fie thaten ihn auslachen; der Tischler foll Wiegen draus zimmern, die Burichen werden fich nicht kummern. Anftatt Brautführer haben wir Mäbchenverführer; anftatt Lieb' fagt ber Burich: gieb! Anftatt Ch' fagt ber Burich: geh! Anftatt ben beiligen Ehstand haben wir eine leidige Wehschand. — Und wer ift Schuld baran? Die Weiber find Schuld. Sie wollen geschnürt sein, fie wollen geziert fein, fie wollen gur Schau sein, sie wollen eine gnädige Frau sein, der Mann soll arbeiten, bas Weib ift faul; er foll ftill fein, fie hat bas Maul; was er schafft in's Haus, bas wirft fie hinaus; bel. ber Nacht will sie herzen und schwaten, beim Tag will fie ihm die Augen auskraten; fie ift gefallsüchtig, fie ift zanksüchtig, sie ist unzüchtig, sie ist eifersüchtig. Warum wollen bie Manner nicht in ben Cheftand hinein? Beil bie Beiber fo 3'mider fein. Umen."

So nimmt der Spieß eine ungeahnte Wendung. Der Prediger ist ja selber ein Mann. Der erste Theil seiner Predigt ist beklatscht worden von den Weibern, der zweite von den Männern.

Der herbeigeschleppte Junggesellenstamm wird nun versteigert. Wer giebt mehr! Er wird gut an Mann oder Frau gebracht; und wenn er schon zu sonst nichts brauchbar wäre, als zum Verheizen, so giebt solch' ein Junggesellenstamm allsort eine viel größere Hitze als anderes Holz. — Nun gehen die Burschen in's Wirthshaus, wo es Wein giebt, wo es Musik giebt, wo es Mägdlein giebt. Jeder hat die Seine und der Eine oder der Andere versichert nun die Liebste: "Ich helfe nimmer Junggesellenblockziehen, heuer ist's das letztemal gewesen."

"Da hast ganz Recht," sagt sie, "Du kunnst Dir babei leicht einen Schaden thun."

Wieder einmal zu einem Junggesellenblockziehen kommt. Die Sitte ist in der östlichen Steiermark üblich, doch wird sie in verschiedenen Ortschaften mit verschiedenen Formalitäten begangen. Es kommt vor, daß auch die heiratsfähigen Mädchen hinter dem Burschenzug drein ihren Bußblock ziehen, was auch seinen guten Sinn hat. Da doch auch die kleinsten Gemeinden jährlich ein paar Heiraten ausweisen, so kommt der Brauch des Blockziehens selten zur Anwendung; und trifft's wirklich zu, daß ein Jahr ohne Hochzeit vergeht, so begnügen sie sich vielleicht nur mehr mit der Bemerkung: "Schau, da sollten wir Blockziehen." Unterlassen es aber und leben und lieben, wie es am bequemsten ist.



151 /

## In Aprilschicken.

eh, Hannerl, lauf eilends zu der Frau Nachbarin hinüber, ich laß sie schön bitten, sie möcht mir ihre Sicht= und Gall=Zwicken ein Eichtl leihen, thät sie bald wiederum zurückschicken."

Die Magd Hannerl hört den Befehl ihres Dienstherrn und schaut eine Weile so drein, als wie wenn ihr der Verstand still stünde.

"Haft gehört?" sagt er, "die Gicht- und Gall-Zwicken wollt sie mir leihen!"

"Ah ja so, die Gichts und Gall-Zwicken," wiederholt die Magd und macht sich auf den Weg zur Nachbarin. Und denkt unterwegs: "Jetzt weiß ich's schon, das wird gewiß so ein b'sonderes Zangerl sein, mit dem Eins sich die Haut ein Bissel aufzwickt, daß die Sicht und Gall herauskann. Was doch die Leut' heutzutage schon sür Sachen haben, jetzund giebt's eine Sichts und Gall-Zwicken auch schon. Daß aber mein Bauer schon die Vicht und Gall sollt' haben, das verwundert mich, er ist sonst alleweil so lustig. Mein Gott, der Mensch weiß halt nie, was ihm gach ankommt, und jetzt im März schon gar, das ist ein falsches Monat; im März sollt' ja, glaub' ich, der Judas den Herrn Jesus verrathen haben, daß er sich darnach gehenkt hat, und desweg

ist das ein so ungesundes Monat. Jetzt, wie heißt das Ding? Gicht= und Gall-Zwicken — daß ich's nicht vergeß, dumm genug wär' ich dazu."

Mittlerweile kommt die Magd in das Haus der Nachbarin. Diese hat gerade ihren Kopfwehtag und wickelt ein großes Wollentuch um das Haupt.

"D je," denkt sich die Magd, "die wird heut' ihre Zwicken selber brauchen."

"Was willst denn, Dirn?" fragt die Nachbarin.

"Ja, Ihr werdet es heut halt selber brauchen," meint die Hannerl, "mein Bauer, der hätt' sonst schön bitten lassen um die Gicht- und Gall-Zwicken."

"Um was hätt' Dein Bauer bitten laffen?"

"Um Euere Gicht- und Gall-Zwicken, er wollt' sie bald wieder zurück schicken."

Die Nachbarin ist still, dann schiebt sie mit zwei Fingern das Wollentuch über das Ohr hinauf und sagt: "Jetzt muß ich schon noch einmal fragen: Was willst Du haben?"

"Die Gicht= und Gall-Zwicken!" schreit die Magd der Nachbarin in's Ohr.

Da thut die Nachbarin einen Lacher und sagt: "Ich muß lachen auch noch wie ein Närrisch. Bon einer Gichtund Gall-Zwicken hab' ich meiner Tag nichts gehört. Wirst Deinen Bauern wohl nicht recht verstanden haben. Hast in den Kalender geschaut? Es wird heut' der erste April sein."

"Jesses Maria!" ächzt die Magd auf und wird frebsroth im Gesicht, "der erste April! Na, jetzt kann ich als ein sauberer Esel wieder heim gehen."

Und sie geht heim, ärgert sich unterwegs und lacht babei und denkt: "Was ich ihm nur anthun kunnt, meinem Bauer!" Als sie seiner ansichtig wird, schreit sie ihm schon von Weitem

District Vi

zu: "Na, lach nur, lach nur, hat halt einmal einen Narren geschickt — ist Dir jetzt gut?"

Der Bauer lacht nicht allein, das ganze Gesinde lacht und die Hannerl muß sich's gefallen lassen.

Das Aprilschicken ist in unseren Ländern noch recht gebräuchlich. Oft schickt die Magd auch ihren Dienstherrn, der Halterbub den Großknecht, immerdar aber der Gescheitere den Einfältigeren, und nachträglich kann sich auch der Dumme gescheit stellen, wenn er zu der Fopperei brav lacht. Die Aufträge sind mitunter recht possirilich, und je leichtgläubiger der Bote, der Aprilnarr, ist, desto unglaublicher sind die Ziele. Das in die Apotheke um ungebrannte Asche schicken, oder um ein goldenes Warteinweil, ein silbernes Nichtschen in einem niemalenen Büchschen u. s. w. ist ganz gewöhnlicher Spaß. Possirlicher ist Anderes.

In meinem Vaterhause arbeitete einmal ein Schuster, der mich auf mein Bitten, er möchte mir was singen, an diesem Tage anging: "Bübel, da mußt schon so gut sein und mir beim Kausmann zwei Ellen Baß holen. Sag' nur, er gehört für mich und zahlen wollt' ich ihn schon."

Ich ging, verlangte zwei Ellen Baß für den Schuster und wurde tüchtig ausgelacht.

Um einen Sternanzünder wurde ich zweimal geschickt. Das erstemal am lichten Tag, da hieß es: "Wenn's finster wird, brauchen wir ihn selber, komm', bis wir angezündet haben." Und spät Abends kam ich wieder und wurde ausgelacht.

Wer sich über ein Aprilschicken beleidigt fühlt, dem sagt man, daß Christus der Herr selber in den April geschickt worden wäre von Annas zu Kaiphas, von Pontius zu Pilatus (die Bauern machen nämlich aus dem römischen Landpfleger Pontius Pilatus immer zwei Personen).

Ein paar Stunden von meiner Beimat, auf bem Bochbirftling, ftand ein glaferner Larchenbaum. Er ftand gang auf ber Bobe, wo man in sieben Thäler fieht, er war fehr groß und aftig, marf aber feinen Schatten, weil er ja von Glas mar. Er ftand feit Menschengebenken bort; Biele hatten ihn gesehen und ausgesagt, daß er fehr groß wäre und auf bem Wipfel auch glaferne Bogel fingen thaten. Er mar aber von Menschenaugen nur am ersten April zu schauen. erften April lag in ber Regel noch fo viel Schnee auf ben Bergen und besonders auf dem Hochbirstling, daß es fehr mühevoll war, die Bohe zu erreichen, wo ber glaferne Baum ftand. Tropbem unternahm es mancher ruftige Buriche, hinanaufteigen, um ben glafernen Baum anzuschauen, und wenn er zurudtam, fo fagte er nichts aus, als bag ber Baum eben fehr groß mare und feinen Schatten gabe. Dur Giner war, der darthat: der glaferne Larchenbaum auf dem Sochs birftling sei, wie alle anderen Lärchbäume auch, er ware groß, hatte viele Aefte und auf dem Wipfel auch Bogel, seines Dafürhaltens aber mare ber Baum nicht von Glas, sondern von Holz, und zwar von Lärchenholz, wovon auch ber Name Lärchenbaum herstammen burfte.

Seit dieser Zeit verscholl die Sache. Im April aber schickt man noch heute den Narren, wohin man will.



# Maien. Pfingsten. Herensagen.

tatt grünender Au ein dürres Blatt Papier, statt Morgenthau die Tinte hier — da mag der Teusel den Mai beschreiben. Aber der Teusel kann nicht der Mai ist Gottes. So öffne ich jauchzend mein Fenster. Willsommen, du helles Licht, das auf allen Tropfen und Rosen leuchtet, willsommen, du süßer Hauch, du froher Sang und Klang! Gottes Hochzeitssest ist heute, seine Vermälung mit der Erde.

Vor meinem Fenster ist über Nacht ein kirchthurmhoher Baum gewachsen, der blüht in weißen und rothen Seidens bändern. Die Liebe hat ihn gepflanzt, die Liebe treibt in einer einzigen Nacht die größten Bäume. Nicht mir gilt der neue Baum, wohl aber dem schönen Töchterlein des Hauses, in dem ich Wandersmann Nachtherberg hab' genommen. Gott wollte, daß der Mai auch persönlich und in Menschensgestalt auf Erden wandle, und so schuf er dieses Mädchen. Heute schäumt mein Herz und will, daß ich dieses Kind bessinge, wie so heiß noch Keiner sein Lieb hat besungen; aber ich fürchte den Wolfberger Franz. Der Wolfberger Franz hat Kraft, hat den Baum gefällt oben im Tann, herab getragen und mit nur zwei Gehilsen nach altem Brauch aufgestellt in dieser vergangenen Nacht. Könnte er schreiben,

der Franz, er hätte dem Hannchen einen Liebesbrief gesichrieben. Aber er weiß nur ein einziges Schriftzeichen zu machen, ein Ausrufungszeichen — den Maibaum. Der Maisbaum soll nicht allein dem Mädchen, sondern dem ganzen Thale seine Liebesgluth und Gewalt verkünden.

So ist es Sitte im Lande; der Maibaum ist bisweilen die Liebeserklärung und der Brautwerberstrauß. Ich habe die Verwirrung und die Glückseligkeit des Mädchens wohl besmerkt, als es seinen hellen Blick empor zu dem wehenden Wipfel schlug.

Aber nicht allein hübschen Mädchen, auch der Jungfrau Maria und dem lieben Gott werden Maibäume gesetzt. Man kann an Wegkreuzen und Capellen die schlanken geschälten Stämme mit dem buschigen bebänderten Wipfel ja sehen, die in der Nacht zum ersten Mai aufgerichtet werden und über den Sommer stehen bleiben. —

Maien bringt Pfingften, bas liebliche Fest.

Doch so licht und rein es auch sein mag, das Pfingstfest, so klebt an demselben ein rostiger Flecken aus dunklen Zeiten.

Zwar sind gegenwärtty auch im Dorf und im Walde die Hexengeschichten nicht mehr recht in der Mode, und will das alte Mütterlein beim Rocken zuweilen so ein wunderliches Märlein auftischen, sa schlafen die Zuhörer dabei ein. Es sind ewig dieselben langweiligen Geschichten vom Verwünschen und Verhexen und Teufelholen.

Zu Pfingsten aber ist im Sebirge Hexensabbath noch heutzutage. Da wird das Andenken an Hexerei und Zauberei wieder lebhaft aufgefrischt, und die Leute erzählen sich am Vorabende unter der säuselnden Linde wunderbare Dinge, die einst an diesem Tage in der Gegend geschehen sein sollen.

In der Regel kennt der Aberglaube im steirischen Gebirge heutzutage noch zwei Gattungen von Hexen: die Wetterhexen und die Butterhexen. Die erstere Gattung gründet sich auf Bosheit, die andere auf Habsucht.

Soll's nur versuchen, der Reithofbauer, soll der hinkens den Lise etwas in den Weg legen — soll ihr einmal das Stück Milchbrot verweigern, um welches sie zuspricht; soll ein wenig Spott mit ihr treiben und sie in's Gelächter bringen — wird schon sehen, was geschieht!

Hat sie der Bauminger einmal mit einer Kröte geneckt die er ihr auf den Nacken gelegt, daß sie vor Schreck fürchterslich aufgeschrieen. Darüber hat Alles gewaltig gelacht, nur sie selber nicht. Sie hat den Leuten gedroht mit der Faust! "Wartet, wartet, ihr sollt mir benken an die alte Lise!"

Und darauf am Pfingstsonntag, als ein fürchterliches Hagelwetter niederging über die Gemeinde, alle Fensterscheiben in tausend Trümmer und die grünende Saat zolltief in den Erdboden schlug — da haben sie gedacht an die alte Lise! — Die Leute haben die Schloßen untersucht, haben in denselben Haare gefunden, grave Haare, wie sie die Lise am Kopfe trug. Da bedurfte es keines weiteren Beweises mehr — das Wetter war gehert — gehert von der alten Lise.

Hatte diese boch während des Ungewitters aus dem Fensterchen ihrer Hütte geguckt und gekichert. Freilich war ihr Krautgarten auch verwüstet, aber ein Narr wäre sie geswesen, hätte sie den unversehrt gelassen; eigener Verrath; in der ersten Stunde hätte man sie gesteinigt!

In der zweiten wollte man's auch so thun, aber der Kreuzstindl sagte: "Steinigen, das ist keine Sach'; das ist bei Hexen nicht der Brauch; ist aber Holz zum Scheiterhaufen

von nöthen: in meinem Wald giebt's durre Baum' genug. Gieb sie recht gern für die gute Sach."

"Ist nichts!" sagte hierauf der Herr Pfarrer kopfschüttelnd, "verbrennen, das thät die Gemeinde wohl in üblen Geruch bringen."

"Freilich wohl ja," entgegneten Einige barauf, "Hochwürden haben recht, das wär' ein schöner Geftank!"

"Geht mir weg, ihr Narren," rief der Pfarrer, "die alte Lise Wetter machen? Die ist froh, wenn sie all' Tag ihr Schöpplein Luft mag schnappen. Ganz wo anders steckt der Haken, Wettermessen zahlt ihr keine jahraus, jahrein! Ja, wenn da der Herrgott nicht dreinhaut . .!"

Aber wenn's schon keine Wetterhexen mehr giebt, so leben doch Butterhexen; man weiß es ja, sie leben in der Gegend, im Dorf, man könnt mit Fingern auf sie zeigen.

Betagte Bäuerinnen sind's gewöhnlich; die wissen ein Gebetlein, mittelst welchem sie die fette Buttermilch aus den Eutern ihrer Nachbarskühe in die Euter ihrer eigenen Kühe zu übertragen vermögen. Ich weiß das Gebetlein, mag's aber nicht aufschreiben — ist auch streng verboten. —

Aber von der alten Huberin schreibe ich etwas auf. Die Huberin hat alljährlich drei Centner Rindschmalz verkauft und sie hat doch nur zwei Rinder gehabt, eine Kalbe und einen Stier.

Da sind denn die Leute auf den Gedanken gekommen, die alte Huberin dürfte eine Butterhexe sein. Um sich aber davon gewissenhaft zu überzeugen, haben sie durch eine von der Sonne gezogene Brettersuge — denn nur durch eine solche kann man Hexerei beobachten — geguckt und gesehen, daß die Huberin nicht blos die noch jungfräuliche Kalbe, sondern auch den Stier molk. Und sie molk sich einen so

gewaltigen Kübel Milch, als wären dazu die Euter aller Nachbarsfühe in Anspruch genommen worden.

Mein Gott, da war freilich kein Zweifel mehr, daß sie eine fürchterliche Butterhexe, um so weniger, als zur selben Zeit alle Kühe der Nachbarschaft nur wenig Milch gaben. Gar aus der Futtergabel und dem Besenstiel soll die Alte die Milch ihrer Nachbarn herausgemolken haben.

Diese Abzapfung der Milch von den Kühen der Nachbarn nun geschieht nach alter Sage gewöhnlich am Pfingstsonntag Morgens, einer Zeit, welche überhaupt den Heren sehr günstig ist. An diesem Morgen verwandelt sich die Here in irgend ein sliegendes oder kriechendes Thier und sangt als ein solches den Kühen auf der Weide die Milch und das Fett aus. So ist es geschehen, daß am Pfingstsonntag sogar Hasen und Nehe aus dem Walde hervorgesommen sind und an den Eutern der Kühe ihr Frühstück getrunken haben.

Abergläubische Leute behalten deswegen am Pfingstsonntage ihre Rinder stets im Stalle. Jedoch der Waldtoni läßt
sie auf die Weide, hütet sie aber mit einem Schießgewehr und brennt jeden Hasen nieder, der quer über die Weide läuft.

Wenn ihn der Jäger darob zur Rede stellt, so erzählt er diesem die Geschichte von seinem Urgroßvater.

Sein Urgroßvater, der hat einmal am Pfingstsonntag schon zur frühen Morgenstunde im Walde seine Kühe gehütet. Wie er so im nassen Grase herumsteigt und seine Morgensandacht verrichtet, sieht er plötzlich über seinem Haupte hoch einen mächtigen Lämmergeier schweben. Ist ein Raubthier, denkt er sich, und schießt. Getroffen hat er und niederfährt das Thier wie ein Donnerkeil. Wie es aber am Boden liegt, da ist's kein Lämmergeier mehr, sondern die Frau Nachbarin, die auf der Stelle verblutet.

Ist eben auch eine Butterhexe gewesen, die Frau Nachsbarin — hat's abgesehen gehabt auf die Rinder des Hirten — da ist ihre Zeit aus gewesen — hat sie die Kugel getroffen — hat sie der Teufel geholt, wie er Alle holt, denen er früher das oben erwähnte Gebetlein gelehrt hat. —

Solche Geschichten erzählt man sich im Waldhose zu Dutzenden am freudenreichen Pfingstfeste. Sie müssen geschehen sein, denn die alten Leute haben es gesagt — und sie werden geschehen sein, sonsten hätten es die Alten nicht gesagt. Alle im ganzen Hose glauben daran, nur der kleine Schulbub nicht; der ist sonst ein guter Junge, aber man weiß es nicht, von wem er's hat — so alte Geschichten lacht er gottlos aus, sammt den Erzählern.

"Dh, man weiß wohl, von wem er's hat!" eifert der Vater, "der Schulmeister verdirbt ihn. Es ist ganz schrecklich, was die jungen Leute heutzutage ungläubig werden!"



## Der Jungfrauentag.

in ordentliches Mädchen liebt Frohnleichnam oder einen Junggesellen. Ist letzteres der Fall, so frägt man nicht mehr viel nach dem ersteren — darf auch nicht mehr viel banach fragen.

Das Frohnleichnamfest ist der Prüfstein für die Tugend junger Mädchen, und jedes, das sich der Jungfräulichkeit noch bewußt, muß davon an diesem Tage Bekenntniß ablegen, vor Gott, der's ohnehin weiß, und vor den Menschen, die's gern wissen möchten.

Nach altem Herkommen hat in vielen Gegenden der Steiermark am Frohnleichnamstage jedes Mädchen die Pflicht, mit einem naturgrünen Kranz auf dem Haupte zur Kirche zu gehen und so vor der ganzen Gemeinde ein erneutes Zeugeniß seiner Jungfräulichkeit abzulegen.

Ein naturgrüner Kranz ist seit jeher bas Zeichen wahrs hafter Reinheit gewesen; es liegt eine gar hohe Weihe in einem solchen Kranze, und wer ihn unbefugt sich auf bas Haupt legte, dem würde er zum ewigen Brautkranze für die Hochzeit mit dem Bösen. — So lautet der Glaube.

Wenn sonach ein Mädchen, und mag bisher sein Wandel noch so ehrbar gewesen sein, am Frohnleichnamssest ohne Kranz zur Kirche kommt, so setzt es sich dem Arg aus. Aber daß auf dieser Welt so Manches übel eingerichtet ist, das läßt sich nicht leugnen. So ist leider Frohnleichnam der beweglichen Feste letztes im Jahre. Ihm weit voraus zieht der heidnische Fasching. Da hängt die Jungfrau unter berauschender Musik am Arme des Burschen, legt ihr Köpschen — da braucht kein Kranz darauf zu sitzen — an seine hohe lebenwogende Brust. Er schnalzt mit den Fingern, mit der Zunge hebt sie, die leichtsüßige Tänzerin, empor zu seinem Munde, noch höher — gar bis zum Himmel.

Dem Fasching folgt das mit Weihschinken und rothen Giern schwer beladene Oftern; dann kommen die warmen, gedeihlichen Tage der Maien und die still lauschigen, geheimsnißreichen Nächte der Pfingsten. Ein Wunder der Vorsehung ist's, wenn über all' das hinaus das Kränzlein frisch mag verbleiben auf den Haaren des Mädchens.

Desweg erzähle ich, daß zur Zeit des Frohnleichnams gar manch' hübsches Kind in bitterer Bedrängniß ist.

Wie bist Du in der Klemme, lieb holdes Gretchen! Bist eingeladen, daß Du im weißen Kleide und mit dem grünen Kranze sollst erscheinen vor des Herrn Altar — vor dem göttlichen Bräutigam der Jungfrauen rein. Hat Dir der Bater bereits dazu weiße, seine Schlesinger Leinwand gekauft, und ein Seidenband, so flammend roth, wie das heilige Herz. Hat Dir die Mutter den Rosmarin aufgezogen im Garten, bindet jetzt Reseda und Herzenstrost dazu, und die kleine Schwester will Dir den Kranz in die weichen, goldsarbigen Locken heften. —

Und Gretchen weiß nicht, woran sie ist. Es ist so sonderlich zugegangen in der letzten Zeit. Der Donnerssbacher Hans ist ihr auch so nachgeschlichen, da ist sie geschlüpft in die Futterkammer hinein, daß er sie nicht sollt' erlangen.

Aber wie man in der Angst schon auf Alles vergißt — den Riegel hat sie nicht vor die Thür geschoben, und so ist der Donnersbacher richtig schauen gegangen, wie viel sie Futter haben bei Gretchens Vater. Und wie's schon dunkel ist in so einer Kammer, daß sich Eins gar nicht mehr auszkennt, ist der Schnurrbart des Hans halt an Gretchens Näschen ein klein wenig angestrichen. Das Mädchen hat sich wohl gleich mit der Schürze den Mund gewischt, aber — kurz, 's ist eine große Frag', ob der grüne Kranz von Rechtszwegn noch auf das Köpschen gehört.

Laßt sie den Kranzelgang bleiben, so droht der Bater, zankt die Mutter, daß es ein Graus ist, und Einer zeigt zuletzt gar mit dem Finger auf sie, so wie er es vor einigen Jahren der Brandner Therese, die ohne Kranz in die Kirche kam, gemacht hat; sagt er vor der ganzen Gemeinde: "Schaut's die Theres an, aus einem Köserl ist ein Hetschepetsch geworden!"

Nun, und läßt es Gretchen nicht bleiben, sondern stellt sich in die Reihen der Jungfrauen vor den Altar, so — was wird der junge Donnersbacher denken? — Das ist eine Saubere, jetzt will sie unsern Herrgott betrügen, und er hat doch gottswahrhaftig Alles besser gesehen, als wir selber.

Aber Gretchen läßt vor Frohnleichnam von all' dem nichts merken; emsig näht und bügelt sie ihr weißes Kleid, ziert es mit dem rothen Seidenband, frischt den Rosmarins stamm auf und thut Alles bereit in ihren Kasten.

Und am Frohnleichnamsmorgen, wie die goldene Sonne aufleuchtet, und Alle die Festkleider hervorholen — siehe, da hat Margarethe auf einmal den Schlüssel zu ihrem Kasten nicht. Sie muß ihn aus dem Säcklein verloren haben, sie sucht am Herd, sucht am Brunnen, sucht im Stall, in ihrem

Bettstroh, im Speisschrank, auf der Salzstelle — wie wenn der bös' Feind drauf thät sitzen, der Schlüssel ist nicht zu finden.

Das ist eine rechte Schererei, jetzt weiß sie die Kleider nicht zu kriegen aus dem Kasten. Dasselb' sagt sie gleich, aufbrechen läßt sie ihn nicht, den schönen Nußbaumnen, nein, da bleibt sie lieber zu Hause. Morgen holt sie den Schlosser.

Ergeben zieht Margarethe ihre Hauskleider an; kommt aber wer in ihre Nähe, so zankt sie laut mit sich selbst: "Gar so unachtsam! Den Schlüssel verlieren! Den Kopf möcht' ich mir herabreißen!" Kaum aber die Kirchleute fort sind, zieht sie lustig den Schlüssel hinter ihrem Busentuch hervor und — die Klippe ist umschifft. —

Bärbchen hingegen hat solche Schliche nicht vonnöthen. Die ist in den Winterabenden, während Andere auf Tanzböden und weiß Gott wo herumgehüpft, hübsch daheim in ihrer Kammer geblieben, und hat gesponnen Fäden und fromme Gedanken.

Und als dann nach der Fastenzeit die anderen jungen Leute mit den hart gesottenen Ostereiern herumscherzten, sich neckten und die Eier aneinander versuchten, welches zuerst breche, dann um dieselben sich balgten, dis die Dingelchen ganz zerdrückt und zerknittert waren, zutiesst in den Dotter hinein — schlug Bärdchen die ihrigen am Bettstusen auf, und aß sie ruhig und allein. Und an den warmen Maitagen, wenn ihr Burschen lustige oder spöttische Grüße zuwarfen, gab sie keine Antwort, und wenn irgend Einer gar einmal sorglich ihr verschobenes Busentuch zu ordnen versuchte, so konnte es sich zutragen, daß aus ihren runden Armen schöne frische Ohrseigen hervorwuchsen. Und in den stillen Pfingstnächen betete sie zum heiligen Aloisius.

Den heiligen Aloisius, welcher mit seinem Lilienzweig über ihrem Bette steht, hat sie vom Caplan. Ich weiß es nicht, aber der Weidknecht, der ihr zum Bilde den Rahmen gemacht hat, behauptet, das Bildniß sei ein Contersei.

Nach einem inbrünftigen Abendgebete vor diesem Bilde hat Bärbchen süße Träume: sie ist die Braut Christi und mit der Krone der Unschuld geziert thront sie auf goldenen Wolken. Ganz oben sitt der liebe Gott, ein klein wenig tiefer steht der Herr Caplan, gleich daneben schwebt sie, die Bärbel, und tief — tief unten erst sind die sündigen Menschen.

So geht es und fo fommt ber Frohnleichnamstag.

Die Procession zieht mit Fahnen und Kreuzen und hochs gehobenen Frauenbildern über die grünende Au; die Musiskanten blasen und trommeln darein, daß man nicht einmal die Thurmglocken hört und doch ziehen die Schulbuben mit aller Lebenskraft an den Stricken und freuen sich, daß heute ihr Dasein vor der ganzen Gemeinde einen so guten Klang hat.

Den Musikanten auf dem Fuße folgt der "Himmel" von vier würdigen Rothmänteln getragen. Der blaue Himmel da oben ist doch schon gar zu alt und voll Wolkenflecken über und über, und jeder Heide und jeder Jude nennt ihn sein Dach; das ist kein Himmel für Frohnleichnam, und so hat sich die Gemeinde einen angeschafft von rother Seide.

Die kleinen Ministranten haben heute schwere Kränze auf den Köpfen; sie stellen die Engel Gottes vor, schellen recht tüchtig mit den Glöckhen und spähen unterwegs in's Gebüsch nach Bogelnestern.

Der Meßner und die Kirchenpropste in bunten kirchlichen Gewändern umkreisen den Herrn Pfarrer und hüllen ihn in Weihrauchnebel ein.

Dann kommt im Zuge zwischen Fahnen das vergoldete Bildniß der unbefleckten Empfängniß auf der blauen Weltstugel; diesem folgt die Schaar der Jungfrauen.

Das "Kranzelkleid" des Bärbchens ist nicht nach eitel Mode mit Spigen und Seidenbändern behangen, ihr Haarsgessecht ist nicht geschnörkelt und gekünstelt, wie das der anderen Mädchen: Alles an ihr ist einfach und würdig und ihr däucht, der Rosmarinstamm in ihrem Haare hebe wie durch ein Wunder an zu wachsen und neu zu grünen.

Bärbchen blickt gar Niemanden an; sie schlägt entweder die Augen demuthsvoll zur Erde oder empor zum Himmel, wo ihr Bräutigam thront. Sie freut sich heimlich ihrer frommen Gesinnung und denkt: ich bin die Demüthigste unter Allen.

Den erwachsenen Jungfrauen folgen die unerwachsenen Mädchen von etwa fünf bis zwölf Jahren — diese tragen ihre Kränze mit Recht. Sie gucken umher, ob nicht etwa Jemand auf sie hinsieht, und da das schier Keiner thun will, so wenden sie ihre Köpfchen und beschauen sich selbst.

Dann kommen die Männer und die Junggesellen. Warum tragen die Junggesellen keine Kränze? Warum ist es den Junggesellen erlassen, ihre Junggesellenschaft öffentlich zu bekennen? —

Gut, daß die Zungen das Gebet auswendig kennen, die Augen und Herzen sind alle um einige Dutzend Schritte voran, bei den erwachsenen Jungfrauen. Gar manche Bemerkungen machen die Burschen zu einander, als wüßten sie über Manche verläßlichere Zeugenschaft abzulegen als das Kränzlein.

Nach der männlichen Abtheilung kommen die betagteren Weiber, schleppen ein großes Bild der heiligen Mutter Anna mit sich. An diesen Frauen erweist sich das System des Bor-

und Nachbetens als besonders vortheilhaft, da ihnen nach jedem Baterunser einige Secunden bleiben, um sich über den Anzug, das Verhalten, die Sittsamkeit und sonstige Zustände der voranziehenden Jungfrauen und Männer zu verständigen.

Ist die lange Reihe zu Ende, so humpelt zulet etwa noch ein altes Mütterlein nach. Am Stocke schleppt es sich, ein braunes grobes Kleid hat es an, auf dem weißen Haar liegt ein Kranz von Lärchenreisern. Diesen Lärchenkranz haben ihr gestern die kleinen Urenkel gewunden.

Es ist vielleicht ber beste von allen.



## Die Sonnenwende.

ie das bürgerliche Jahr doch nur zu seiner unbegründeten Eintheilung gekommen ist! Die eigentslichen Zeitpunkte sind stets nur die Tage der Sonnenwende. Und wo diese Zeitabschnitte aneinander gefügt sind, da läßt es sich nach dem alten Glauben des Bolkes ein bischen durch die Fugen gucken in das Wunderland hinaus, in die Zukunft; und durch diese Fugen dringt manch' magischer Lichtstrahl herein in unser einförmiges Leben.

So eine Fuge ist die Thomasnacht, in der ein altes Weib doppelt sicher Karten ausschlägt und das verliebte Mädchen doppelt angelegen den heiligen Thomas frägt, wo der Gerber ist, der das Leder gerbt, aus welchem der Schuster ihre Brautschuhe machen soll.

Und so eine Fuge ist der Tag Johannes des Täufers, an welchem die Sonne nach dem Bauernkalender zuhöchst am Himmel steht, um sich nun zu wenden und den Tag nach und nach wieder kürzer zu machen. Nur dis zu diesem Tage ist die Sonne Jungfrau; was sie disher zum Grünen und Blühen gebracht, das muß sie nun allmälig reisen; sie lächelt nicht mehr so minnig auf die Blumen, sie wird praktisch und reist Früchte.

Die Sonnenwende selbst aber, der Moment der Umkehr, in welchem "das Tagesgestirn übernatürlichen Einfluß auf die ganze Welt übt", ist seit alten Zeiten im Volksglauben von tiefster Bedeutung.

In unseren Alpen können zur Sonnenwende drei wunderliche Dinge gethan werden. Da kann man die Natur beschwören, in die Zukunft sehen, und noch etwas, was Gott-Bater im Himmel nicht kann, nämlich, Geschehenes ungeschehen machen.

Die Natur beschwören, das ist gar nicht einmal so schwer. Da macht der Landmann am Sonnenwendvorabend auf seinem Getreideselbe Feuer an und streut Weihrauch von der Christnacht und Weihholz vom Palmsonntag hinein. Hierauf überdeckt er das nun auflodernde Feuer hübsch kreuzeweise natürlich, mit grünem Tannenreisig, seuchtem Moos und Haidekraut.

Auf diese Art wird die Natur beschworen. Bom Feuer steigt sofort dichter, geweihter Rauch auf, und dieser streicht über das Kornfeld, verbindet sich mit den Wolken und macht dieselben unschädlich.

Recht gut und nützlich ist auch das Springen über dieses Sonnenwendseuer, denn wer es zu Wege bringt, ohne sich dabei das Aleid zu versengen, dem kann im ganzen Jahre hindurch kein Fieber beikommen.

Auch pflegt man blauen Rittersporn in das Feuer zu werfen und dabei den Spruch zu sagen:

"Brenn', Kräut'l, brenn', Das Unglück foll vergeh'n. Heiliger Sanct Beit, Schick' uns a Scheit. Heiliger Sanct Florian, Zünd' uns ein Feuer an, Dann steigt ber weiß' Rauch Zum himmel hinauf, Und ber weiß' Rauch soll verehren Gott unsern herrn!" —

Ein wenig complicirter als das Feueranzünden ist schon das Indiezukunftsehen. Scharfe Brillen sind nicht genug, es gehört auch ein guter Glaube dazu.

Es giebt auf dieser Welt wirklich noch Mädchen, die keinen Liebhaber haben, trotzem aber gern etwas von ihrem Zukunftigen wissen möchten.

So begiebt sich nun das Töchterlein unserer lieben Mutter Eva zu einem Teich oder See, der eine ruhige Spiegelsläche hat. Und wenn das Mädchen anders den rechten Moment der Sonnenwende trifft, so sieht es aus dem Wassersspiegel Niemand Andern herauslächeln, als ihren künftigen Liebes- und Lebensgefährten.

Da hat es die bildschöne Josefa Berger eigen getroffen. Der Haberhoser-Toni, ein prächtiger Bursch' um und um, ist in sie verliebt gewesen. Durch den Zaun hat er allsort geguckt, aber das Gucken ist ihm zu wenig gewesen; sagen hätt' er ihr's mögen, daß sie vom Fuß bis zum Kopf sein Mädel werden sollt'. Tage und Monate lang hat er sich das vorgenommen; war aber der Schick da, daß er ihr die Erklärung hätte machen können, so siel ihm immer das Herz in die Hosen hinab.

"Alle zehn Finger hack' ich mir weg, wenn ich es morgen noch nicht sag'!" schwor er sich oft in einsamen Nächten, aber es kam das Morgen, und der Toni sagte noch nichts und er hackte sich keinen Finger weg.

Als nun aber der Sonnenwendtag nahte, fiel dem schlauen Burschen was ein. Die Josefa Berger, denkt er sich,

geht zur Sonnenwende gewiß hinaus zum Waldteich, um ben Rünftigen zu sehen. — Da geh' ich auch. — Der Teich ist nur an einer Seite, wo am Ufer eine alte Linde fteht, gu= gänglich. Schon am frühen Morgen foll ber Toni auf ber Linde gefeffen fein und gegudt haben. Bur Mittagszeit, wie es schon heiß und still wird ringsum, sitt er noch auf ber Linde und ift fein Stud Brot. Und als er bas Brot gegeffen hat, sitt er wieder ben ganzen Nachmittag auf ber Linde und gudt und späht. Aber bie Josefa Berger will nicht kommen. Denkt benn Die gar nicht an einen Mann? -Aber als es schon zu dunkeln anhebt, horch, da rauscht es im Gebüsch, ba fommt fie. Sie breht bas Röpfchen angftlich hin und her, sie eilt wie ein Rehlein flint an bas Ufer bes Teiches. Der Toni sitt gerade über ihrem Saupte auf einem weit vorspringenden Aft und fieht in's Waffer. Das Mädchen legt ihre beiden Sande an den Bufen, wie wenn ihr das Berg wollte zu hupfen anheben. Gie fagt leife ben Spruch:

> "Du Wasserwell', ich tritt Dich, Du heiliger Johanni, ich bitt' Dich, Laß mir erscheinen Den herzliebsten Meinen!"

Sie blickt in den Wasserspiegel — sieht aber nichts. Der Toni beugt sich auf seinem Ast weiter vor; sieht sie ihn denn noch nicht im Wasser? Er legt sich noch weiter hinaus — da kracht der Ast und der Toni stürzt gerade vor den Augen der Josefa Berger kopfüber in den Teich. Eine weiße Perlengarbe spritzt empor, wo er hineingefallen ist; da zappelt er nun und zappelt sich mit großer Noth an's User — und das Mädchen ist erschocken bis zum Umsinken. — Das Liebesseuer des Toni Haberhoser ist zum Glück im Wasser nicht gelöscht worden, und die Josefa Berger hat in

den Wellen richtig ihren zukünftigen Bräutigam gesehen. Sie hat eben den rechten Moment der Sonnenwende getroffen. —

Nun aber bas Geschehene ungeschehen machen?

Denn doch! Es geschieht mitunter, wenn auch selten, daß, wenn sich ein Junge in ein Mädchen verliedt, er von ihr nicht lassen kann um Alles in der Welt. 's ist ihm angethan, er will sie heiraten und 's ist aus und 's ist vorbei. Rommen aber die Eltern, und sie wollen die Heirat nicht, und sie leiden die Liebschaft nicht, oder sie enterben ihn, versluchen ihn, und 's ist auch aus und vorbei. Nun muß der Jüngling wählen zwischen Entsagung und Elternfluch. Er wählt vielleicht das Erstere, aber leicht beginnt er nun zu siechen an Leib und Seele. Er müßte hinsterben in Liebesweh, wenn es nicht Mittel gäbe, Geschehenes ungeschehen zu machen: Er muß das Mädchen sein Lebtag nicht gesehen, gekannt, geliebt haben.

Es giebt ein Mittel bafür.

Am Tage des Täufers Johannes, wenn die Sonne schon untergegangen ist, geht der Liebestranke hinaus in den Wald, nimmt eine Haarlocke, eine verwelkte Blume, oder sonst ein kleines Gedenken, welches er vom Liebchen, das er nicht vergessen kann, erhalten hat, wühlt mit einem Sargnagel die Erde auf, und unter dem Spruche:

"Liebe, ich hab' Dich, Lieb', ich vergrab' Dich, Bergeh' mir von Herzen Mit Treuen und Schmerzen!"

grabt er ben Gegenstand in die Erde.

Ist die Liebe auf diese Art echt und recht begraben, so läßt sie das Herz in Ruh, und Jedes kann sich ein anderes Gespons suchen zum Minnen und Freien.

Nicht selten aber wächst im Walde dort, wo die Liebe begraben ist, ein Vergismeinnicht empor, und das ist nicht gut — dann ist die Liebe schlecht begraben.

Seitdem aber am Sonnenwendtag einmal des Feldsmaiers Marie und des Jägers Franz, die sich gar herzlich und gar hoffnungslos gern hatten, gegenseitig ihre Liebe begruben und nach dem Begräbniß im Walde zusammenkamen, weinten, lachten und sich füßten, so sehr küßten, daß es endlich gar offenkundig wurde und die Leutchen doch noch heirateten — seitdem wollen sie in jenem Dorfe nicht mehr an das Liebebegraben glauben, und man nimmt sich allerorts lieber gleich, wie man sich gern hat. —

Das sind die Geschichten und Geheimnisse des Sonnenswendtages, wie man sie wenigstens erzählt beim fröhlichen Sonnenwendmahle, das unter Anderem in einem Eierkuchen mit Hollunderblüthen — der Sonnenwendstraube — besteht. Es sind auch noch andere Sonnenwendmärchen, schaudervolle und lustige, aber sie kommen immer mehr und mehr in Verzessessen. Heutzutage ereignet sich nicht viel Wunderbares am Sonnenwendtag; auch wollen die Menschen, seitdem sie in der Sonne Flecken entdeckt haben, nicht mehr an ihre Wunder glauben.



## Der Steirertang.

o thaten fie benn wieder einmal auf die Alm gehen, ber Dorl und ber Leonhard. Es ift ber Sonnenwendtag, ba dreht fich's am himmel um, ba muß auch auf ber Welt herunten etwas umdrehen. Sonnenwendtag ist allemal ein Tanz auf der Alm. Senner führt Wein hinauf, die Bithernschlager geben zu Fuß hinten drein. Und der Wein ift ein guter Wegweiser, bem die Musikanten gern vertrauen. Sonft sind auch die Berren aus ber Stadt herauf und aus bem "Reich" herein, bie bes Sommers und ber wilden Berge halber in's Thal gefommen find, ba gewesen. Da war aber vor ein paar Jahren Giner babei, ber ift auf ben Berd gestiegen und hat gepredigt, da die Bauersleute doch gefommen waren, um zu tangen. Ift aber feine Predigt gewesen, wie fie ber Berr Pfarrer gu Sanct Bigil halt - nein, gescheit machen hat er bie Leut' wollen. Und das hat fie verdroffen. Hatt' er's anders angepact, hatt' er gesagt: Jett haltet einmal ftill, meine lieben Almer, that Guch gern ein Gichtl bumm machen! Alle hatten ihm lachend zugehört und hätten bei sich gedacht, ber fann lang' reden, so werden wir nicht bumm, wir nicht!

Es ist aber Einer aufgestanden während der Rede fiber Aufklärung, Biehzucht und Fortschritt — der Raufer Zirk,

der blatternarbige Zirk ist aufgestanden und hat mit der Faust auf den Tisch geschlagen.

Ist der Redner einen Augenblick still gewesen und hat den Burschen sinnend angeblickt; hierauf ergreift er wieder das Wort. Aber da springt der Zirk wie ein Tiger auf den Tisch, reißt eine Wandplatte los, und seine Augen sind gerade, wie zwei glühende Messer.

Der Redner hat nicht weiter geredet und bald sind die Stadtherren zu Thal gestiegen, weil ihnen dieses wilde Gesbirge zu gefährlich gewesen war. Der Zirk hatte nicht ein einziges Wort gesagt. Der Stadtherr hielt etliche Tage später in einem Saale der Stadt eine Rede mit der Devise: Auf der Alm herrscht die That.

Seither war am Sonnenwendtage die Bauerngesellschaft rein und echt — und das war ein Leben. Schöne Dirndeln beisammen — das versteht sich. Aber Eins ist darunter, und das ist gerade des allerschönste, "verteuselt sauber!" wie der Leonhard sagt — und das ist so spröde und so gottlos hochs müthig, daß es kein Engel im Himmel herumkriegen kunnt.

"Der Engel im Himmel freilich nicht," meinte unser Dorl, "aber der Mensch auf Erden."

"Dem Menschen auf Erden giebt diese Sennin eine dreidoppelte Ohrfeigen hinein!" weiß der Leonhard zu berichten.

"So wird fie bes Teufels fein," meint ber Dorl.

"Das laß ich Dir gleich gelten. Wie heißt sie benn?" "Frag' einen Andern."

"Kein Mensch weiß, wie sie heißt; und sie ist jetzt schon das dritte Jahr auf der Alm. Im ersten Jahre ist sie die Mirl gewesen, im zweiten die Hanele und heuer hört sie auf den Namen Margerl." "Beißt das, wenn fie ber Rechte lockt."

"Ja, wenn ihr aber Keiner recht ist! Ich sag's selber; ein Teufelsmaible."

So thäten die beiden Burschen miteinander reden, als sie auf Kreuz- und Krummwegen hinanschritten zur Alm.

Auf einem Banmstock saß der Goding. Der Goding war ein alter pensionirter Forstgehilse, der's vor lauter Lustigsein niemals zum Obersörster gebracht hatte. Wildschützen hatten ihm an der rechten Hand zwei Finger abgeschossen. Seitdem er nicht mehr schießen kann, ist er eigentlich ein alter Grießgram, der in seinen weißen Schnurrbart beißt, in denselben Schnurrbart, der sonst seine prächtige Zier und sein Vergnügen gewesen. Weil's ja wahrhaftig Leut' giebt, deren ganzes Glück an einem Haar hängt, an demselbigen Haar, das dem Menschen auf der Oberlippe wächst, oder an sonst einer schicklichen Stelle des Gesichtes. — Vom "Busseln", heißt es, kriege Einer Bart; so käme es darauf an, daß wir das Jugendleben des Goding untersuchten.

Die Burschen banden richtig mit ihm an. Der Leonhard rief ihm zu: "Oho, Goding, nichts Fingerhakeln heut?"

Der Dorl lachte. Der Goding war ein berühmter Fingerhäkler gewesen; an Sonntagen und Kirchweihen suchte er Orte auf, wo die kernigsten Ringer und Fingerhäkler zussammenkamen. Derlei Körperübungen sind ein beliebtes Spiel, das Kingen ist ein Zweikampf harmloserer Form, bei welchem sich die Streitenden nach einigem Umlauern plötzlich Brust an Brust anfallen, mit den Armen umspannen und durch allerlei Wendungen und Finten bemüht sind, sich gegenseitig zu Boden zu wersen. Beim Fingerhäkeln hakt der Kämpser einen Finger in den seines Partners und es gilt, diesen solchermaßen heranzuziehen, will er nicht selbst zum Andern hingezerrt

werden oder den Haken seines Fingers auflassen. An Zusschauern sehlt es bei derlei Zweikämpfen niemals und man merkt es leicht den Gesten derselben an, daß sie innerlich den Streit mitführen, daß dieser Streit ein Bedürfniß ihres Blutes ist.

Also: "Nichts Fingerhafeln, Goding?" spottete der Leons hard, denn die Hakelfinger des Alten waren ja eben die absgeschossenen.

"Wohl, wohl!" antwortete der Goding, "mit euch Jungen von heutzutag nehme ich's alter Krüppel noch auf. Her damit!" — Und er streckte ihnen die linke Hand entgegen.

"A na," meinten die Burschen, "mag mir keinen Finger auskegeln lassen," und brehten sich abseits.

"Halt mit dem Redwert' seid Ihr so viel stark," brummte der Goding, "wenn Ihr aber einmal was Rechtes ausrichten sollt, da thut's Ihr Einem dis in's Herz hinein derbarmen.

— Boreh, bei meinem Auswachsen, da sind wir besser bei Kraft gewesen, als wie Ihr von heut, da ist's anders zusgegangen. Heute Trinken, Tabakrauchen und Kartenspielen! Anstatt ringen thun sie rausen, anstatt Hackbrettelschlagen, sich die Köpf blutig schlagen. 's ist keine G'müthlichkeit unter den Jungen, und wenn sie schon einmal eine Lustbarkeit haben wollen, so wissen sie keine andere, als daß sie sich über alte Leut' lustig machen."

"Goding!" rief der Leonhard, "Du bist aber heut wieder rechtschaffen grantig. Nicht unser Jungsein ist dran Schuld — bei Leib' nit, ganz was anders: Dein Altsein!"

"Glaubt Ihr das nicht!" sagte der Goding, "ich weiß es recht gut, daß für mich die Zeit vorbei ist — will auch selber gar keine Unterhaltsamkeit mehr haben; aber Ihr jungen Bögel, Ihr derbarmt's mir. Wir voreh haben aus sauter Uebermüthigkeit nicht gewußt, wo Tag und Nacht hinkommen; Euere Unterhaltung, Euere Lustbarkeit heißt: Zeitlang. Ihr seid's Hascher. Ihr könnt's gar nicht jung sein; Ihr wißt's nicht, was das heißt, zusammhalten, und Ihr wißt's nicht, was das heißt, zusammhalten, und Ihr wißt's nicht, was das heißt, ein Dirndl haben. Ihr seid's Bockleut', und Ihr packt's Euere Liebschaften dort an, wo sie sonst gewöhnlich aufhören. Desweg' weicht Euch ein jed' braves Dirndl aus und mit den unbraven fahrt's Ihr paarweis in's Elend hinein."

Den beiden Burschen wurde es schier unheimlich, sie gingen weiter. Der Goding lachte ihnen nach: "Müßt aber nit harb sein. Ihr könnt's ja nichts dafür, daß es so worden ist. Weil Ihr mit mir zuerst habt anbunden, so wollt' ich Euch nur sagen, daß ich's wohl wissen thät, wie's sein müßt, daß es lustig wär'. — Behüt' Gott."

Sie sahen noch einmal um. Sie konnten gar nicht böse sein auf den Alten — er hatte so gutmüthige Augen. Er blieb sitzen auf dem Baumstocke und pfiff jetzt ein fröhlich Liedchen.

Der Leonhard und der Dorl stiegen vollends zur Alm hinauf. Laut ging's zu in der Hütte, sie hörten es schon von weitem. Hier sang man einen Jodler, dort fluchte Einer, weil er zeigen wollte, daß er heißes Blut habe; dort wieder stänkerte Einer, in einem anderen Winkel stritten ein paar grobe Gesellen; und beim Tisch hieb ein übermüthiger Bursche mit dem Alpenstock auf den Tisch, daß die Scherben der Weingläser klirrten — denn ein Jux muß sein auf der Alm. In der Heukammer saß Einer und unterhandelte mit Einem Mädchen. Es war ein nagelneues, das alte hatte er gestern verlassen.

Es war viel Lärm, aber wenig Gemüthlichkeit in der Hütte. Der Leonhard und sein Freund stellten der jungen

Sennin nach, dem sauberen "Teufelsmädel", deswegen sie heut eigentlich auf die Alm gekommen waren.

"Lieb' Dirndl, Du, sag mir boch einmal, wie Du heißt?"

"Den Muttersnamen sag' ich nur meinem Herzliebsten!" ist die Antwort.

"So möchten wir dieweilen halt den Schreibnamen wissen!"

"Der heißt: Fahr ab!"

"Na, Mädel, das glaub' ich nicht. . ."

"So? ba haft meine Banbichrift."

Der Bursche hatte einen schneidigen Klapps auf der Wange — mit dem Halsen war's vorbei.

Der Schwegelblaser und der Zitherschlager huben ihre Musik an.

Was war's? Sie lärmten und stritten nach dem Tacte; und als endlich doch zwei Paare sich zu einem Tanze aufrafften, war es ein französischer Springer, der keine Schönheit und keine Sinnigkeit hatte, und von dem, als er ausgestampst war, nur ein mächtiges Pfauchen und Schnausen zurücklieb.

Und als sie brinnen schnauften, erscholl draußen das Lied:

"Lusti, nur lusti, So lang's uns guat geht, So lang' uns der jungi Kopf Ueber sih steht.

Und wann uns der jungi Kopf Unter sih leit (liegt), Hab'n ma zan Lustisein Reama ka Freud! Juh, juh, juh, weil ma noh 's frischi Bluat ham; Lusti sein! kema so Jung neama 3'sam!"

Wer war's, der diese gemüthlich übermüthigen Tone echter Jugendlust erklingen ließ? Der alte Goding war's.

Er schlich jetzt leise zur Thüre herein und musterte mit schalkhafter Geberde die Gesellschaft. Er sah um zehn Jahre jünger aus, als unten, da er auf dem morschen Baumstocke saß.

Für's Erste wendete er sich gegen die Weibsleute hin, that seinen Spithut rücken und sich minniglich verbeugen. Und als er sah, daß sein Gruß wohlgefällig aufgenommen wurde, trat er ganz zu den Mädchen hin und fragte, ob er wohl Erlaubniß habe, sich ein wenig zu ihnen zu setzen, seinen alten Knochen thät's so viel wohl, wenn sie einmal ein bisle warm kunnten werden zwischen jungem Blut.

Sie rückten Alle. Jede hatte für ihn Platz. Er schmunzelte: "'s ist gar aus, jetzt thut mir die Wahl weh'. Eine krieg' ich nimmer, so möcht' ich gern Alle haben!"

Da stand Eine auf, und zog ihn sanft an ihrer Seite nieder. Die Sennin war's, von der kein Mensch wußte, wie sie eigentlich hieß.

Und so ergötzten sich nun die Mädchen mit dem alten Goding, während das Mannsvolk trank und lärmte und ausgelassen war.

Als wieder die Zither klang, begleitete der Goding mit weicher, heiterer Stimme:

"Bin a lustiga Bua, I friag Dirndln grob gnua; Bor an traurigen Monn Lauf'n s' olli babon. Wan ih sunst ah nix woaß Moch ih selber an Gspoaß, Führ' in Bock zu da Rua, Und die Rua zu da Goas!"

"Du bist schon auch ber Rechte, Du!" brohte eine ber Beisitzerinnen mit bem Finger. Und er weiter:

"Bin a lustiga Bua, Loß in Teufel ka Rua, Und die Engel im himmel, De loch'n dazua."

Er hätte sicher noch weiter gefungen, wenn er nicht von einer Amsel unterbrochen worden ware, die man unter ben Bänken ber Sigenden plötlich ichlagen hörte. Alles fprang auf. - Wie fommt benn ber Bogel herein? - Gar hell und in wirbelnder Lust schmetterte das Thier im finsteren Winkel, und fein Befang übertonte ben garm ber Becher. Der Gobing beugte fich unter die Bant und hielt seinen Sut in Bereitschaft, ben Bogel zu fangen. Gin Kreischen und Zwitschern. — Er hat ihn erwischt. Alles brängt sich an ben Alten, gudt in ben hut. Der hut ift leer, der Goding ichmungelt. ganze Vogelgetriller hat er felber gemacht. — Auch fonft weiß er noch allerlei Possen und Schwänke. Verschiedene Thierstimmen ahmt er noch nach, verschiedene Spiele und Ergötlichkeiten bringt er vor. Der Kreis um ihn wird immer größer; die Burichen vergeffen auf bas Lärmen und Tollen; fie hören gu, sie lassen fich auf die Unterhaltsamkeiten des Alten ein, es steht ihnen gut, und Manche werden gang gemüthlich babei.

Jetzt steht der Goding auf, geht zum Musikantentisch und sagt: Er hätt' so ein weiß' Knöpflein gefunden in seinem Sack, es wär' das letzt' und so thät ihm halt leicht die Zeit lang werden in der finsteren Ledertaschen drin, und es hätte gesagt,

es möcht' wieder einmal bei Kameraden sein und weil's so schön scheibelrund wäre, so möcht's schier einmal tanzen — aber einen altväterischen Almer, wie sie voreh gern getanzt hätten, da sie — diese Knöpslein — noch jung und viel auf der Welt herumgekommen wären.

Das ist die Bitte. Zierlich läßt der Goding den Silbersthaler auf den Tisch springen, daß er schon tanzt, bevor die Spielleut' anfangen zu spielen. Der Zithernschläger ist gar glückselig; für's Erste freut ihn das "Anöpflein" mit dem er sich wieder einmal einen guten Tag beiknöpfeln kann, und für's Zweite ist er vergnügt, daß wieder einmal ein "Almer" verlangt wird. Die Zither ist ja dazu geschaffen.

Und nun klingt eine jener volksthümlichen Weisen, die uns Aelplern in die Nerven greifen, so daß diese selbst wie Saiten zittern und singen, bis das Blut zu springen anhebt und die Muskeln zucken.

Der Goding ift rührsam geworden, aber seine Bewegungen sind nicht willkürlich; es scheint, als überlasse er sich ganz einem Elementaren, und als rausche durch ihn ein Sturmswind, oder als gleite er auf hoher See. Die Tone der Zither bewegen seine Seele und seinen Leid. — Zuerst tritt er mit den Fußspitzen leicht den Tact, dann beugt er sich ein wenig zusammen, als untersuche er den Boden, auf dem seine Füße zu schleisen beginnen. Dann thut er, als weiche er schäternd einem unsichtbaren Wesen aus, und als wolle er auf Umwegen dasselbe wieder erhaschen. Dann stößt er, von plößelicher Lust erfaßt, den Fuß in den Boden, daß es dröhnt, dann klatscht er mit beiden Händen den Tact auf seinen Oberschenkeln und dabei lugt er nach den Weibsleuten hin und schnalzt mit den Fingern und mit der Zunge, und dreht sich im Kreise und winkt mit den Augen zuerst, dann mit

151 Vi

dem Finger eine Genossin herbei und — die junge Sennin — die spröde, die gottlos hochmüthige, die namenlose Sennin — fliegt ihm an die Brust.

Sie tangen Urm in Urm. Das Mädchen legt ben blonden Locentopf an fein Berg, er legt leicht und fein feinen Urm um ihren Nacken und schmiegt feine Wangen um ihr Röpschen, und mit der andern Sand hebt er die ihre hoch in die Lufte wie einen Triumphbogen, burch welchen - als sich ber Reigen wendet — einmal die Tänzerin, dann wieder ber Tänzer hindurch gleiten. Da steht er wie ein Baum, um ben im Rreise die Windsbraut rauscht; er ift ber Mann, nach bessen Winken bas Weib sich dreht und schwingt und schmiegt. Dann wieder ist er es, der sich niederbeugt und fein haupt unter bas fuße Jody bes weiblichen Urmes legt, burch dasselbe sich in leichter Anmuth zwängt, bis er ihm wieder entschlüpft ift. Endlich läßt er die Benoffin gang aus ber Hand und schließt die Augen, und flatscht mit ben Banden und ftampft mit ben Fugen ben Tact zur Musit, und thut ein Jauchzen, als muffe bavon die Dede ber Butte gerfpringen. Man meint ichon, fo in ben Schallwellen ichwimmend vergeffe er auf's Madchen, aber er ftrectt ben Urm aus und fie ift wieder bei ihm. Gie halten fich an ber Sand und ichreiten langfam voran wie ein Brautpaar, und wieber ichnalzt ber Goding mit ben Fingern und pfeift zum Bither- und Schwegelspiel, daß es mahrhaftig seine Form hat. Das Mädchen stemmt ben Arm in die Seite und lächelt über die Achsel zu ben Leuten bin, die auf Alles vergeffen haben und bem Tanze zusehen. Wie ihr schönes Auge leuchtet, wie ihre Wange roth ift, wie ihre Bruft in Freude wogt — wie sie stolz ift auf ihren Tänzer, ben feinsten weit um, und bag fie zeigen tann, wie ber Tang

sein müsse, den sie tanze, und der Tanzer, dem sie sich pertraue!

Die Tollsten und Büstesten hatten, als sie gesehen, hier werbe ber altväterische Tang Meister, die Butte verlaffen. Etliche heitere Burichen blieben gurud; fie hatten jest auch schier gern ihre Madden ergriffen und waren mit ihnen im Steirertange burch die Stube gewogt. Aber fie - und gerade die Rectsten barunter — getrauten sich nicht. Und boch, es lachte ihnen das Herz, es war ihnen plötlich, als fei ihre stämmige und wieder fo schmiegsame Geftalt und ihre Alpentracht gerade für diesen Tang recht und als läge etwas in ihrem Wesen, mas weder durch Wort noch durch Gesang, fondern nur durch biefen Reigen gum Ausdrucke gebracht werben könne. - Ja, wie ein ganges Menschenleben legte sich's in diesen Bewegungen bar, ein Leben mit Lust und Leid, mit seinem Schaffen und Ruben, mit feinen Rechten und Pflichten - ein Leben mit seinem Suchen und Finden, Bingeben und Abstoßen, und Berlieren - ein Menschenleben mit all' feinem Ernft und all' feinem Taumel. Darum faben sie dem Tanze wie einem Schauspiele zu, und wenn sie dabei auch nichts dachten, so fühlten sie umsomehr, und endlich wollten boch ein paar ber Buriche mit breinhupfen. Da flang bas Spiel aus.

Der Goding führte seine Tänzerin an ihren Platz, verbeugte sich fein: "Elisabeth, ich sag' Dir Vergeltsgott. Ich wünsch Dir einen jungen Mann, der so gut, wie Du tanzen kann."

"Wie weiß er ihren Namen?" fragen sich die Burschen. "Den hat sie ihm beim Halsen in's Ohr gelispelt," antworteten Andere.

Elisabeth, ja anders fann fie gar nicht heißen!

"Das Steirischtanzen, das mußt uns lernen, Gobing!" riefen ihm Mehrere zu.

Er antwortete: "Seib Ihr von Euren Eltern die Söhne, so braucht Ihr das nicht erst zu lernen. Unsere Vorfahren haben alle so getanzt. Macht es ihnen nach."

Die Zither schlug an. Jeder der Burschen pactte die Seinige, und nun merkten sie es: Sie waren Alle Söhne und Töchter ihrer Eltern.



## Alm- und Waldleben.

Zu Sanct Beit Gehts auf die Almweid! Sanct Rosal' Treibt's wieder in's Thal.

n diesem Volksspruche ist die Zeit des Alpenlebens angedeutet. — Alm und Almleben! wer das kennt! 's ist allzu schön, zu tausendschön gewesen; mag's nimmermehr vergessen. Ich bin ein Almbub gewesen, ich bin den Kühen am Hals gehangen Jahre lang; und wenn ich mir jetzt einen guten Tag anthun will, so hänge ich mich wieder daran.

Der Gebirgsbauer wird nach Rindern geschätzt. Je mehr Rinder, desto angesehener der Bauer. Zwanzig Stück Rindvieher, heißt es, muß Einer gelten, will er in der Ortschaft das rechte Gewicht haben.

Für zwanzig Rinder aber ist im Thale die Sommers weide nicht mehr aufzutreiben, und die Heerde muß hinauf in die Hochthäler, an die Lehnen der Kuppen, auf die Alms matten, wo sofort eine tüchtige Milchs und Butterwirthschaft eingerichtet wird. Auch Ziegen, Schafe und selbst Schweine ziehen mit zur Höhe. Mit Kränzen und Schellen reichlich behangen geht es hinan, und das Jodeln der Schwaigerin (Sennin) und das Jauchzen der Hingt in den Felsen.

Die Leutchen freuen sich auf die Döhe; es mag bie Schwaighütte noch so ärmlich sein, noch so mühevolle Arbeiten haben, aber sie bietet ein freies Leben.

Mehl und Salz, ein paar Töpfe und einen dicken Lodenkittel nehmen sie mit hinauf; damit wissen die Leute nach ihrem Geschmacke ein Wohlleben zu führen. Die Rinder werden zur Familie gezählt und oft klagt die junge Schwaisgerin all' ihr Herzwohl und Weh einer Kuh, und sindet richtig Beruhigung und Erleichterung, wenn diese ste mit treuen, gutmüthigen Augen anglotzt, und ihr das dargereichte Futter traulich aus der Hand frist.

Die Frömmigkeit und die Liebe ziehen stets mit auf die Alm und richten sich recht bequem ein in der armen Hütte. Da ist auf dem besten und schicklichsten Platz in der Tischecke ein kleiner Altar aufgerichtet, ja nicht selten findet man an der Wand eine wahre Bildergaleie. — Gott zu Lieb'.

Was nun die Liebe zu Menschen betrifft, so stellt ber Bauer seine Laubfrischeste selten auf die Alm.

Der "Loter" kommt nicht allzuselten. Ist er ein Holzhauer oder ein Jäger, oder Anappe oder Schmied, oder ein Bauerssohn aus dem Thale — sein Denken und Sinnen bleibt wohl die Alm und die Schwaigerin. Ist er auch weit von ihr und wäre er in einem fernen "Schlag", oder gar auf einem Holzsloß gegen die Stadt, so geht stets seine Lieb' auf und er singt das Almlied:

Wann da Schnea holt von den Olmen wecka geaht, Wann der Auswärt ah scha wieda grean dosteaht, Frisches Lab und Gros wochst für die Kila und Kolm, Muaß mar aufft wieder auf die Olm!

Wo holt b Sunn liabängelt auf da greanan Hold, Wo holt b Bögerl singen schön in didn Wold,

Wo da Gugaz aufn hoachn Bam sih meldt, 33 holt & schöansti Platl auf da Welt!

Wo da Gamsbock lusti üban Felsn springt, Wo die Schwoagerin ollweil schöani Liadla singt, Küah und Kolman gumppn (hüpfen) lusti ah dabei, Is für n Jaga wul die größti Freud!

Ras und Buda bringt mar oft mei Schwoagein gmna, Brot und Henik, Schmolzkoch giebt f mar ah dazua, Und noh & Besti z lest, — va den do bin ih still, An Jada konn sih benkn, wos er will!

Die Almhütte ift gewöhnlich aus roben Balfen gezimmert, welche auf einem Steinlager ruhen. Die vier Bretterwände bedt bas oft fehr flache Dach, Deffen lange Schindeln nicht festgenagelt, sondern nur durch querüber gelegte, mit großen Steinen beschwerte Latten vor dem Davonfliegen bei Wind und Wetter geschützt sind. Auf den steirischen Almen findet man aber meiftens fteile Bretterbacher ohne Bolgbeschwerung. Das Dach steht ringsum weit vor, so daß es eine Art von Schupfe bildet, in welcher die Almleute Geräthschaften, Bolg, Berümpel, Ben 2c. vor Regen verwahren. Die Thure steht angelweit offen, nur ein niederes "Gatterl" mit einem "Schnapper" ift lofe angelehnt, bamit bas Bieh nicht hinein fann. Vor Räubern und Dieben fürchtet fich ber Almer nicht, benn fo hoch oben giebt es feine Schäte zu ftehlen. Rur wenn er fich weiter entfernt, verfperrt er feine Wohnung mit einem höchft einfachen Holzschloß.

Die Sennhütten stehen häufig in Dörfern beisammen, und es herrscht in solchen Colonien großer Gemeinsinn. Mitunter steht auch eine Branntweinhütte darunter. In jedem der Senndörfer ist eine Person gewählt und bestellt, die zu sehen hat, daß die Parteien sich nicht gegenseitig an Weideplätzen, Heu und Streu u. s. w. benachtheilen; also eine Almpolizei. Meist ist das eine ältliche Magd oder ein Mann, der ferner auch noch die Obliegenheit hat, die Beswohner der Hütten zu den Gebetstunden aufzurufen. Da tritt er des Abends zur Zeit, wenn sie ihr langes Tagewert vollendet haben und wenn in den entsernten Thälern die Abendglocken klingen, auf einen freien, erhöhten Platz und singt durch einen Milchtrichter, damit es einen entsprechend lauten Ton giebt, ein frommes Lied. Darauf kommen sie, besonders an den Sonnabenden, Alle zusammen und versrichten gemeinschaftlich ihre Andacht.

Unter den Schwaigerinnen giebt es auch Schwaiger, oder Burschen, welche ersteren zur Beihilfe im Milch- und Buttergeschäft, zum Hüten der Ninder u. s. w. beigegeben sind. Zumeist sind das Knaben; bisweilen aber findet sich doch Einer dabei! (Näheres über die Sennin in dem Werke: "die Aelpler.")

Wann ih geah, geah ih schnell, Wann ih sing, sing ih hell, Wann ih jauz, giebts an Holl Zu mein Dirndl in Thol! Und völli aus is s mir, Seit ih weg bin von Dir; Seltn kema ma zsomm,

Beil ma gor so weit hom!

fingt der Almbursche.

Ist nicht gefährlich, der hat sein Lieb tief unten im Thal. Recht trauen wollt' ich ihm aber doch nicht. Alpenwinde schlagen jählings um. Schon schwankt der Bursche:

I woaß nit, sul ih auffi, sul ih owi, Da sul ih ba da Mitt durchi gehn; Die Dirndln sein obn und sein untn, Ba da Mittn und überoll schön!

Es ist wohl gut, wenn der Eigenthümer bisweilen auf seine Alm geht, um nachzusehen. Aber er hat zumeist nur Augen für seine Rinder, ob diese fetter oder magerer geworden, ob sich ihre Farbe geändert oder auch, wie sich die Zähne und die Hörner ausgewachsen haben. Unser Gebirgsbauer hat seine eigene Rinderästhetik; besonders hält er viel auf eine falbe matte Farbe (Mürzthaler Race) oder auf schwarze, braune, weiß und roth gesteckte Art, wie die der Ennsthaler und Salzburger Gattung. Auch müssen die Hörner glatt, weiß, aber mit glänzend schwarzer Spite sein.

Thatsache ist, daß das Geschlecht der Rinder im Gebirge eine Portion Intelligenz besitzt. Die Kühe haben ihre eigenen Namen, bei denen sie gerufen werden, und jede kennt den ihren.

Gegen Abend ziehen die Schwaigerinnen aus und rufen den Kuhreigen: "Seh, Koissel, seh! Kimm, Beilchlo, he do! he do! — Bräulo, Schecklo, Gromlo — he do, he do! Wo bist denn, mei Gamslo, mei Hirschlo? he do! he do! Kriagst an Klee, kriagst a woachi Streu, kriagst a Federl Heu. Seh, Koissel, seh, kimm, Koissel, he do!"

Und auf diesen Auf kommen sie mit ihren Glocken und Schellen herangezogen von allen Seiten, ernst und behäbig stets, besonders die Glockenträgerinnen, die sich auf diesen ihren Beruf nicht wenig einbilden. Man merkt das ordentlich; eine Glockenkuh beträgt sich stets gemessen und gesetzt, und begeht fast niemals eine Thorheit, wie die anderen, die hüpfen und blöken, gegen einander mit den Hörnern gaukeln oder sich gar in wilde Zweikämpse einlassen. Besonders die Stiere sind die Händelsührer, zumeist aus Eisersucht geschieht es, daß sie mit ihren mächtigen Köpsen gegeneinandersahren, sich gegenseitig in den dröhnenden Erdboden drücken oder

mit den Hörnern erstechen wollen. Zuweilen fährt bei solchen Rämpfen Einer oder es stürzen Beide über den Abgrund und sind verloren.

Bei Herannahen eines Gewitters — im Hochgebirge thatsächlich ein fürchterlicher Moment — werden die Heerden oft schen; und alle Kraft und Umsicht der Schwaiger und Schwaigerinnen muß aufgeboten werden, die in Sturm und Hagel wild herumfahrenden Rinder vor Abstürzen zu bewahren und sie in den Gewahrsam des Stalles zu bringen.

Bös ist es auch, wenn Schneewetter einfällt. Das Vieh, das im Freien sein muß, leidet sehr unter Hunger, Nässe und Kälte, magert ab und giebt wenig Milch. Es verirrt sich, da es im Schnee keinen Weg mehr kennt, an gefährliche Stellen, so daß die Leute dabei Wache halten müssen. Ist es aber schon spät im Herbste, so besinnt sich der Schwaiger nicht lange, sondern rüstet sich nach vorangegangener Verständigung mit den Thalleuten zum Ausbruch.

Der Tag, an welchem Menschen und Thiere von ber Alm bekränzt und munter in das Thal zurückehren, ist ein wahres Fest. Die Krippen in den Ställen werden gefüllt mit dem settesten Klee und der Tisch mit den auserlesensten Fleisch= und Mehlspeisen für die Heimkehrenden; die Heerden kommen bekränzt und bringen viel Butter und Schmalz mit, das sie nicht schon im Lause des Sommers in den Hof geschickt. Was den Freundschaftsbund zwischen Schwaigerin, Kuh und Halter betrifft, so bleibt er auch im Thale sest und treu. Der Winter geht hin unter schönen Erinnerungen und Hoffnungen, und im Früsahre, zur Zeit, wenn die Tannen blühen, ziehen Schwaigerin, Kuh und Halter, neu versüngt, wieder hinauf auf die schöne, grüne Ulm.

Nun zu anderen Leuten.

Das Gebirge zwischen dem oberen Mur- und Ennsthale ist ein verlassenes Stück Welt. Da sindet sich kaum ein gemeinsames Dorsleben und kein freundliches Kornseld; da liegen einzelne Hütten fernab von einander, zerstreut in den Wälbern, Geschlägen und Almen. Da hört man nicht immer die lustigen Lieder klingen, wie an der Mürz und an der Raab, sondern nur hier und da einen weithinhallenden Schuß und das ewige Rauschen der Wildbäche, die von den grauen zackigen Felswänden niederstürzen.

Rein Holzzaun scheidet am Waldessaum das Mein und Dein und keine Straße zieht durch das tiefe Thal; nur schmale Fußpfade haben hier einsam wandelnde Menschen getreten. Hier zieht der stämmige Holzhauer mit seiner Kraze und dem schwerbeschlagenen Griesbeil, der berußte Köhler, der kühne Speiker, der gemüthliche Halter, der schmucke Gemsjäger und wohl auch der verwegene Wildschütze.

Da treibt das Töchterlein eines Holzhauers Ziegen über den Hang durch den Wald der Hütte zu. Diese ist ein stattlicher Bau, aus rohen Stämmen gezimmert. Weit steht ihr flaches, weißes Schindeldach über die Wand hinaus und schützt den aus Baumrinden gebauten Ziegenstall. Die Fugen der Wand sind mit Moos und Erde belegt und auch das Dach muß glatt und sest sein, denn es giebt Stürme. Es sind wenige Monate im Jahre, die nicht ihre Wintertage haben.

Ich habe die Gegend einmal durchwandert.

Auch damals war ein unwirthliches Wetter in ben Bergen und ich war froh, daß ich ein Obdach fand und einen Topf mit frischer Gaismilch. Gegen Abend kamen mehrere Männer in Regenmänteln mit Säge und Axt und anderen Werkzeugen, welche sie in die Ecken lehnten und

dabei über das Unwetter fluchten. Das waren die Holz-Nachbem sie sich bei meiner Wirthin erfundigt fnechte. hatten, wer ich sei und was ich wollte, kummerten sie sich nicht mehr um mich. Einige schärften an einem Schleifftein ihre Beile, Andere zogen ihre Bergschuhe aus und schlugen Nägel in die Sohlen, wieder Andere befferten fich Rock und Beinkleid aus, mahrend ein kleines, bickes Mannlein auf bem Berd, ber mitten in der Hutte ftand, behend Feuer angemacht hatte. Das Innere ber Hütte war ein einziger großer Raum. ben Wänden rings standen ber Reihe nach die Bettstätten angebracht, unter welchen die Mehl= und Schmalzbehälter und andere Möbel und Bedürfniffe ihren Blat hatten. Un der Wand hat Jeder seinen Ragel mit der Lodenjacke und dem Wettermantel, hinter welchem der Unvorsichtige auch noch seine Buchse verbirgt, benn Wildschützen find fie fast Alle.

Die Männer haben nun ihre verschiedenen Arbeiten beendet und stellen sich sofort um den Berd auf und schuren bas Feuer, daß es hoch aufflammt im dunklen Raume und bie bartigen Gefichter grellroth beleuchtet. Hierauf stellt fich Jeder an der Gluth seinen "Gogg" (Pfannenhalter) zurecht und stedt die Schmalzpfanne an denselben, bis es brodelt und gischt. Ingwischen wird Mehlteig bereitet, ber nun in die Pfanne kommt; das wird noch gerührt und gebraten und das Brennkoch ift fertig. Wer Gier hat, ber tocht fich "Spaten" ober "Birichen"; noch ein Anderer brat fich auf die Gefahr der Ginkehr des Jagers hin einen Rehichlagel. Indeffen, der Jäger fehrt wohlweislich fehr felten in die Bütte bes Wildbiebes ein - es ift ichon Bieles geschehen und die Gegend birgt manches Grab erschlagener Baidmänner. Es ist unheimlich anzuhören, wenn die rauhen Geftalten am Abend um ben Berd figen und von Wildbieberei,

Rauferei und noch Aergerem sprechen. In dieser Gesellschaft vermißt man steierische Gemüthlichkeit. Später erfuhr ich von einem Gutsbesitzer, der in jenen Gegenden Wald und Kohlstätten hat, daß die wenigsten dieser Wildschützen Steierer, sondern eingewanderte Krainer, Tiroler, Italiener 2c. seien. Jedenfalls aber mußten sich die Meisten davon schon sehr lange in Steiermark aushalten, denn die Mundart verrieth ihre Abstammung kaum mehr.

Als das Nachtmahl gefocht war, setzten fich Ginige mit ihrer Pfanne auf die Bettstatt ober auf die Mehltifte, Andere auf die Thurschwelle oder blieben gar am Berde ftehen, um die "Hirschen" und die "Spaten" gleich an der Stelle ihrer Entstehung zu verzehren. Gin langer, hagerer Buriche af sein "Brennkoch" nicht allein, sondern in Gesellschaft bes Baismädchens, welches die Tochter des fleinen Dicken und die Geliebte des großen Hageren mar. Dieser mar in der Bütte aber auch ber einzige Glückliche. Zwar hat Jeder biefer Besellen sein "Mensch", nur wohnt es meift weitab braugen im Mur= oder Ennsthale bei einem Bauer; und trot ber schweren, ermüdenden Arbeit bie Woche hindurch läßt fich's ber Holzknecht nicht verdriegen, am Sonnabend ben oft viele Stunden langen Weg zur Auserwählten zu machen. Dur wenige Holzleute haben ihre Dlädchen bei fich und leben in ihren Sochwäldern in wilder Che und ihre Rinder machsen auf mit den Thieren.

Heiterer sieht es in der Hütte des Halters, des Ochsenhirten aus. Zwar hängt auch dort das Gewehr an der Wand, aber der Jäger läßt es ruhig hängen, weiß er doch, daß es nur zum Schutze gegen Raubthiere und schlechte Menschen da ist. Der Halter denkt nicht viel an das Dieben und Tödten; — lustig singend treibt er seine Heerde, zumeist aus Ochsen und Kalben bestehend, über die saftigen Hochsweiden und nichts in der ganzen Tonwelt würde wohliger zu seinem Gesange stimmen, als die hellklingenden Almglocken, welche vor ihm herziehen.

Der Halter hat eine Welt voll Liedern und Gebanken, einen Vorrath von praktischer Beisheit und Entsagungsfraft in sich! Es ift ihm wie angeboren und er muß bas haben, benn er kommt oft wochenlang nicht in die Gesellschaft ber Menschen und muß fich in der starren Natur allein zu helfen wiffen. Ihm ift ber Glaube unentbehrlicher, als Ginem, und er weiß sich denselben auch so eng seinen Berhältniffen anzupaffen, als fei er einzig nur für ben Salter aufgekommen. Gerade ber Aberglaube ift es aber hier, ber fein Wefen und Walten poetisch verklärt; die Natur unterstütt ihn hierin wirch ihre Erscheinungen, bie er fich stets nur auf bem Wege bes Bunderbaren zu erklaren weiß. Go lebt fich sein Gemuth in einen eigenen Anschauungsfreis hinein und im Berbfte, wenn er in bas Thal zurückfehrt, ift er oft ein wahrer Seher und Prophet geworden, und weiß gar geheimnifvoll Alles zu beuten.

Der Halter hat mehr als ein anderer Alpenbewohner zu kämpsen mit den Elementen; in allem Unwetter muß er auf den Höhen ausharren als treuer Hirt seiner Heerde, und manch' schreckliche Naturerscheinung lernt er kennen, welche dem gewöhnlichen Gebirgsbewohner fremd bleibt. Indeß ist der Alpenbewohner stets kalt und fühllos gegen Naturscenen und Naturschönheiten, oder er fürchtet sie, weil er ihre Verderblichkeiten nur zu oft empfindet.

Eben zur Zeit, als ich in jenen Bergen weilte, hatte dort die Macht der Elemente ein seltenes Unglück angerichtet. Ueber die Hochwarte (7455 W. Fuß hoch, in den Sölferalpen) war eines Tages um die Abendzeit ein Wetter im Anzuge und die Rinder flüchteten sich von ihren Weiden in den "Pfrenger", einen von einer Mauer umgebenen, dachlosen Raum. Der Halter sah die bleigrauen Nebel sich heranwälzen, hörte das Getöse des nahen Sturmes und suchte das Vieh noch schnell aus dem schutzlosen Pfrenger gegen die Halterhütte zu treiben, da lodert ein Blitz auf . . . Als der Halter wieder zum Bewußtsein kommt, liegt er an der Umsfriedung des Pfrengers und neben ihm liegt eine Anzahl todter Rinder. Ein Nebelmeer hüllt ihn ein, ein Regenstrom saust nieder auf seinen wirren Kopf. Erst später gewahrt er zu seinem unbeschreiblichen Schrecken, daß der Blitz aus seiner Herbe zwanzig Ninder erschlagen hatte.

Ich habe den Halter später gesehen, er trug einen gebörrten, am Palmsonntage geweihten Weidenkranz auf dem Hute — das schützt vor dem Einschlagen des Blipes. —



## Sprachlicher Berkehr mit den Pausthieren.

s ist bekannt, daß der Kleinbauer seine Hausthiere zur Familie zählt und daß er manchmal den Ginwohnern feines Stalles mehr Aufmerksamkeit und Liebe widmet, als bem Weib, bem Rinde und bem Gefinde. Diese Liebe vergilt fich ihm mit Gelb und Gelbeswerth. Und überhaupt erfreut sich das Hausthier großer Theilnahme von Seite seiner menschlichen Mitbewohner. Was ift bas für ein Aufruhr im Bause, wenn eine Ruh talbt, ein Ochse erkrankt, ein Schwein verendet! Und jene Thranen gehören oft zu ben bitterften, die bem Ralbchen nachgeweint werden, bas ber Fleischhauer holt. Ist es doch ein Abschied auf den Tod, und häufig gut, daß das Ralbchen biesmal nicht die mensch= liche Sprache verfteht; genug, daß ihm der Fleischerhund die Bahne in's Bein schlägt, wenn es erft noch mußte, daß ber Weg schnurgerade jur Schlachtbank führt! Die Stallmaid weiß es und schreit es bem Ralb in's Ohr, schmerzbewegt und in der Absicht, ihm sein Unglud verständlich zu machen. D Maid, wie viel Heroismus trauest Du dem jungen Rinde gu!

Nun gut, Du hast die Sprache, und das Kalb zwei Ohren. Vielleicht, vielleicht!

Hier soll vom Berhältniß bes Menschen zum Hausthiere vermittelst ber Sprache die Rede sein.

Daß die Thiere unter sich ihre Sprache haben, wird nicht mehr bestritten, obwohl wir Menschen weniger bavon verstehen, als sie von der unseren. Das tommt, weil bie Thiere in unserer Dienstbarkeit sind und lernen mußten zu tangen, wie wir pfeisen. Abgesehen bavon, daß mancher Bauerstnecht sich bei seinem Ochsenpaare über die schlechte Roft, über Lohnabzug ober ein anderes Unrecht beklagt, fo ihm vom Dienstherrn zugefügt worden; daß manche Stallmagd das subtilfte ihrer Herzensgeheimniffe beim Melfen der Ruh erzählt; daß manche Bäuerin ihr zärtlich geliebtes Schwein flehentlich bittet, sich das so sorgfältig bereitete Futter doch recht schmeden zu laffen und längstens bis zu den Feiertagen hinaus feist zu fein; abgesehen endlich bavon, daß bie Hausthiere in der Weihnacht, Splvesternacht, Walpurgisnacht unter sich in menschlicher Sprache reben sollen - von all' dem abgesehen, bleibt die Sprache doch immerhin ein wichtiges Berkehrsmittel zwischen bem Landmanne und seinen Sausthieren. Es ware hierüber zu Rut und Frommen der Philologen, sowie ber Naturforscher ein Buch zu schreiben. Man könnte auf diesem Bebiete weitgehende Studien machen, boch würde ich kaum auf den Gedanken gefommen sein, meine in ber nordöstlichen Steiermark (Jackelland, Mürzthal) zufällig gemachten Erfahrungen in diefer Sache mitzutheilen, wenn ich nicht burch den Germanisten Prof. R. J. Schröer in Wien bagu angeregt worben ware.

Wenn, wie behauptet wurde, der Wortreichthum einer Bauersmagd nur aus etwa 500 Wörtern besteht, so sage ich, daß ein Fünftel dieses Schatzes sich auf die Hausthiere bezieht.

Kommt im Stalle, in der Bodenkammer, im Hundskobel, in der Hühnersteige ein Junges zur Welt, so ist das vor Allem den Kindern des Hauses ein freudiges Ereigniß und

Rofegger, Bolleleben in Steiermart.

die erste Obliegenheit tritt heran, dem Jungen einen Namen zu geben. Das Kalb wird vorläufig nur nach seinem Geschlecht präcisirt; das Weibchen heißt Kalberl, das Männchen Stierl. Holt das Ding in der vierten oder fünften Woche seines Lebens der Fleischhauer, so geht es namenlos dahin; ansonsten wird das Weibchen in den drei Jahren seiner Jungfräulichkeit mit dem allgemeinen Namen Kalben, der Stier mit dem allgemeinen Namen Kalben, der Stier mit dem allgemeinen Namen Fodel belegt. Erst die Mutterschaft berechtigt zu einem Eigennamen, sowie beim Stier die Castration als Taufe gilt, bei welcher dem jungen Ochsen ein eigener Name gegeben wird.

Was die Ausdrücke der Brunstperioden, des Befruchtens und des Werfens anbelangt, so muß die Ruh stieren und dann kälbern, das Schaf widdern und dann lämpern, die Ziege bocken und dann kitzen, das Schwein ruißeln und dann farln, der Hund und die Katze remmeln und dann ausschütten, die Henne bucken und dann ausschruten.

Die Namen der Ninder nun sind entweder Gegenständen der ländlichen Natur entnommen, so heißt der Ochse z. B. Wald, Wies, Hirsch, Gams, Löw; oder sie deuten die Farbe des Namensträgers an, als: Braun, Scheck, Zingg (bunt gesprenkelt), Foich (falb), Weix (weiß), Helm (mit einem weißen Fleck am Kopse); oder aber sie drücken einen hervorragenden Charakterzug des betreffenden Thieres aus, als Grull (Groll, tückisch, gewöhnlich für Ochsen, welche lange Zeit Stiere gewesen sind), Heiß (verschlagen), Leab (gutmüthig). Auch Bel ist ein verbreiteter Ochsenname, dessen Sinn mir nicht klar wurde, er müßte denn identisch sein mit dem Götzenzbilde Bel, welches nach einigen Schriftgelehrten das goldene Kalb der Fraeliten gewesen sein soll.

Die Kuhnamen sind den Ochsennamen ähnlich, und wird diesen die Silbe lo angehängt, das ist die weibliche Form. 3. B. Waldlo, Hirschlo, Schecklo, Morlo, Gstromlo (gestriemt) Semlo (semmelsarbig — diese letzteren drei Namen kommen jedoch bei den Ochsen nicht vor) Zingglo, Foichlo (oder Falchlo), Weixlo, Heißlo. Unübersetzbar in die weibliche Form sind die Namen Grull und Bel, und wird man eine "Grullo" oder "Bello" nirgends sinden. Hinsgegen giebt es das schöne Geschlecht bezeichnende Kuhnamen, als: Blialo, Bleamlo (vom Blühen und Blume) Bußlo, Beiglo, Naglo (von Beilchen und Nelken) u. s. w.

Nicht in ein Shstem zu reihen wüßte ich den Namen Schloßlo; es müßte dieser nur die adelige Abkunft bes Rindes etwa von der Heerde des Schloßherrn anzeigen.

Solche Namen bienen felbstverftändlich vor Allem bagu, um die Rinder bei benfelben rufen zu können, und es mußte ichon eine fehr bumme Ruh ober ein fehr großer Ochs fein, ber seinen Namen nicht verstünde. Wenn auf der Weide die Beerde graft und man ruft plötlich 3. B. ben Namen Bel im Locktone in fie hinein, so wird vor Allem dasjenige Thier, welches ftets mit Bel angesprochen murde, fein Haupt erheben. Wenn man nun aber auch das Wörtchen "se" beisett und fonach: "fe, Bel! fe, Bel!" lodt, fo wird ber Ochfe in ber Erwartung eines besonderen guten Biffens, als Brot, Galg u. bgl. aus der Heerbe hervortreten und dem Rufenden jugehen. "Se, fe," ift ber Lodruf für Minder, und jeden Sommerabend fann man's im Gebirgsbauernhofe hören, daß die Magd in's Freie tritt und ohne zu wissen, wo sich die Beerde gerade befindet, laut und hell in die Wegend hinaus. ruft: "Se, fe, Roifl (Rosename für Rühe) fe!" Die Rinder hören es und fommen, mogen fie im Walbe ober auf ber

Wiese gewesen sein, herbei und lassen sich einstallen. Natürlich lohnt ein Bündel frischen Klees in der Krippe, oder ein Gebrei von gesottenem Hen und Kraut im Troge die versständige Folgsamkeit der Braven.

Dann fommt bas Melfen, wobei bie Ruh nach bem Commando ber Magd: "Steh gleich, Alte!" ober "geh firi!" ober "fteh umi!" fich in die gewünschte Bosition stellt. Es giebt Rühe, die nur bann Milch laffen, wenn bie Schwaigerin mahrend des Meltens laut spricht ober fingt. Mein Bater befaß eine Ruh, ein gar rabiates Bieh (Gftromlo hießen wir sie), die sehr schwer zu behandeln mar; sie ließ sich im ganzen Sause blos von einer alten, blinden Ginlegerin melten, und von dieser nur, wenn folche das Lied vom "Lazarus" fang. Wir behielten bie Ginlegerin, welcher wir von rechtswegen nur vierzehn Tage verpflichtet maren, oft monatelang im Bause, weil sich ja Reines sonft zu bem Bieh fo schicken konnte, als fie, die in Ginemfort mit ben Rühen und Rälbern schwätzte, ihnen alle Ereignisse ihres Lebens (sie war nicht immer blind gewesen) erzählte, und ihnen alle Lieder vorsang, die seit ber schönen Jugendzeit ihrem Gedächtniffe treu geblieben maren. Dun, die Gftromlo hatte sich ein= für allemal für die elegischen Tone des "Lazarus" entschieden, und wies jede andere Zumuthung burch einen Ausschlag mit bem Hinterfuße energisch zurud.

Nicht ganz einsach ist das Reglement der Zugochsen. Sagt der Fuhrmann: "hi"! oder "hi geh!" so heißt es Vorwärtsgehen; sagt er z. B. bei einem Zweigespann dessen Glieder Grull, Wald heißen: "Oha, Grull!" so hat sich das Gespann nach der Seite des Grull zu wenden, so wie: "oha, Wald!" eine Drehung nach der Seite des Wald verlangt. Will sich z. B. der Grull nicht bequemen, auf das

Commando: "oha, Wald!", der Richtung des Wald nachzugeben, so genügt gewöhnlich ein einfaches: "ho, Grull!" um diesen zur Pflichterfüllung zu bewegen. Eine weitere Form für das Seitwärtsleiten ist "hapha"! (Haupt her) wonach der Ochse sein Haupt nach dem Fuhrmann wendet. Ein einfaches "ohal" gebietet Stillstand. Ein "hof, hof!" bedeutet, daß die Ochse, ohne sich umzukehren, einige Schritte "arschlings", nach rückwärts zu machen haben. Bei jungen Zugochsen ist, um die Worte nachdrücklicher zu machen, allerdings ein kleines Agiren mit der Peitsche nöthig; aber ein routinirtes Gespann ist sehr leicht und sicher durch obige Ausruse zu leiten.

Bei den Pferden ist das bekannte: "wia!" der Antreiberuf; "wißtaha!" bedeutet so viel als: links gedreht, "tihott!" rechts gedreht, "ohööl!" stillstehen.

Ueber den sprachlichen Verkehr mit Pferden weiß ich aus jener pferdearmen Gegend des Weiteren nichts zu sagen; die Pferdenamen werden meist durch die Farbe bestimmt: Schimmel, Fuchs, Braun u. s. w.

In der Schaffamilie heißt das Kind: Lampel, die Mutter: Egel, der Bater: Widl (Widder), der durch das Messer zum Cölibat Berdammte: Kapp. Die Schafe hören auf den Lockruf "le, le," und kommen darauf aus weitem Feld gesprungen.

Bei den Ziegen wird das weibliche Junge Kitz oder Hieberl, das männliche Böckel genannt.

Der Kosenamen der Ziegen heißt Heizerl, und der Lockruf ist: "heiz, heiz, heiz!" welcher auch von der kokettesten Geiß in ihren genäschigen Momenten respectirt wird.

Das junge Schwein nennt man Farl (Ferkel), ober giebt ihm den unvergleichlichen Namen Panscherl. Ein

Schwein, welches auferzogen wird, um weiblicherseits bas Geschlecht fortzupflanzen, heißt Züchterin; ein gemästetes, zum Schlachten bestimmtes: Brialin. Der Mann trägt den keden Namen Saubär oder, ist er durch die Castration über das trivial Sinnliche hinaus, den stolzen Titel Fock. Der Lockruf ist: "putsch, putsch!" oder: "kausch, kausch, kausch!" oder: "nutsch, nutsch!"

Die Henne heißt Biberl und geht auf den Ruf: "bi, bi, bi," oder: "wudl, wudl!" Will man sie in den Hühnerstall socien: "wudl eini, wudl eini!" Will man eine Henne abfangen, so ruft man ihr zuerst zu: "duck, duck, duck!" und duckt sie sich, und sagt man "Haugerl o! Has Thier wird sich zusammenkauern und gern erwischen lassen. Die Jungen, eben erst aus dem Ei Geschlüpften sühren den zärtlichen Namen Wuserl. Um die Hühner vom Herde oder Speiskasten zu verscheuchen, zischt die Bäuerin ein fräftiges "gicht!"

Die Hauskate ist das Mutgerl und wird zu ihrem Milchtöpfchen mit: "mut, mut!" gerufen. Ein alter Kater heißt Prok.

Unendlich mannigfaltig sind die Namen der Hunde. Da haben wir ein Waldmandl, Pumerl, Scheckerl, Mohrl, Fuchsl, Bürschl, Dachsl, Feldl; da haben wir einen Türkl, Sultl (Sultan), Hausknecht, Tiger oder gar einen Faßan, Reißzsam, Hebauf, und wie die Wütheriche alle heißen. Biele taufen ihre Spielhunde nach Städten, als Vinederl (Venedig, vielleicht auch begründet im alten Namen Vineta), Miako, Pariserl, Berlinerl. Wer hat aber die classischen Namen Hektor, Hellas, Uchill als Hundebenennungen in's Landvolk gebracht? Das Hundeweibchen heißt Zeischen. Hunde werden durch

Pfiffe gelockt, oder durch das trauliche "da, da, da!"— Es ist hier nicht der Plat, anzusühren, was der Hund von der menschlichen Sprache sonst noch begreift, ich muthmaße, daß der intelligente Hund von seinem Herrn, welchem er jahrelang ergeben ist, jedes Wort versteht; muthmaße, daß das Hausthier überhaupt mehr von uns weiß und uns besser versteht, als wir in der Regel annehmen; daß es uns im Allgemeinen treuer ergeben ist, als wir ahnen; und daß es, anstatt sich selbst zu beklagen, uns, die Menschen bedauert als jene unseligen Geschöpse, die vor lauter Selbstsucht und Eigennut ihrer Noth kein Ende wissen.



## Brandbrennen.

eht Ihr die Leute dort auf dem Berghang? Es ist im heißen Brachmonat und von oben herab schaut die Sonne zu und von der Seite her der Groß-knecht; da heißt es wacker Hand anlegen, und zu der Hiße, die schon da ist, machen sie eine noch größere. Mitten im Feuer arbeiten sie herum und ein Fremder, der unten des Weges zieht, schlägt hell die Hände zusammen, ob des schauderhaften Waldbrandes, der da oben wüthet.

Gott Lob, es ift kein Waldbrand. Vor Monaten noch war der Berghang mit Weidengestrüppe und Haselgesträuche so dicht bewachsen, daß kaum ein Rind und kein Schaf konnte wandeln, daß nur der Fuchs und das Wiesel und der Marder und manch' ander Raubthier darin konnte hausen. Das war kein Wald und kein Feld und keine Weide, das war ein fast unwirthsamer Boden, für den aber doch Steuer gezahlt werden mußte jegliches Jahr.

Da hat nun der Landmann das Gesträuche niederhauen lassen der Reihe nach; die schönsten Haselnußbäume sind gefallen, die prächtigsten Weißbirken wurden gestürzt; nur die hohen Lärchenstämme, schon älter, denn der älteste Mann im Thale, und doch immer noch grün, nur diese haben das Vorrecht und blieben stehen, als Alles, Stamm um Stamm,

Bweig um Zweig, ringsum fiel. Und nun tam die Sonne und dörrte bas umgehauene Gefträuche, und als bie Blätter roth und abgefallen waren, ba tam bes Bauers Gefinde mit bem Feuer. Die junge Billi mit ben schwarzen Augen und bem rothen Saar, die icon manches Grünfrische hat entgundet, beretwegen alle jungen Bergen ber Gegend brannten, bie mannlichen aus Lieb', die weiblichen aus haß und Reid; beretwegen ein Mann fich verzehrte in stiller Sehnsucht, bie ber Leute Meinung nach nicht mehr Liebe, auch nicht Freundschaft heißen tonnte, für die alle Sprachen ber Welt teinen Namen haben sollten. — Die junge Billi hat das Feuer gelegt. Dben am Rande geschieht's, am Raine hin. Dann stellen sich die Leute ber Reihe nach quer über an und zerren mit Feuerhafen bas brennende Geftruppe abwarts über bas Reifig, daß auch dieses Feuer fange. Co wird die brennende Fläche immer größer und der Boden verfohlt fich. Von der Ferne fieht es aus, als ob die Leute ein schwarzes Tuch allmählich über ben fahlgrauen Bang zögen, immer tiefer, tiefer herab bis zum unteren Rande und barauf züngeln Flammen hin und her, in ben neuerfaßten Gestrüpphaufen wogen Feuerlohen auf und die hellgrünen Regel der Lärchen ragen über dem unftaten Meere der Flammen und des Rauches.

Weithin ist das Feuer sichtbar, und man weiß es schon allerorts, das ist ein "Brandbrennen," wie es in der Gegend gebräuchlich, um das nutlose Gesträuche zu vertilgen, dadurch die Baums und Graswurzeln des Grundes zu tödten, auf diese Weise den Boden mit Asche zu düngen und so ein fruchtbares Kornfeld daraus zu bereiten.

Denn bald kommen die Arbeiter wieder, diesmal mit Hauen und Spaten, um den verkohlten Rasen umzugraben

und Samen in das schwarze Erdreich zu legen. Im Spätzherbst ist das Brandseld wieder grün, aber es kommt der Schnee, und reisen kann das Korn erst im nächsten Sommer, nachdem es ein Jahr lang auf dem Wege gewesen, aus dem Samen im Erdreich zum Keime, zum Halme und wieder zur wiegenden, goldigen Aehre zu werden.

Und hat der "Brand" ein oder zwei Jahre als Feld gedient, so ist er wieder erschöpft und man läßt ihn brach liegen, und es kommen wieder die jungen Sträuche und spröden Strüppe, und es wachsen Nadelbäumchen. Aber ehe noch der Wald seine Herrschaft erlangt, denkt der Bauer daran, was auf solchem Boden doch für ein schönes Korn wüchse, und er schickt wieder die Leute auf den Hang und läßt "Brandbrennen".

Run wenden wir unfer Auge von harter Arbeit meg und ber Menschenseele zu. Auch die jungen Mannsleute in ber Gegend guden auf ben Brand hin, als auf etwas Besonderes. Sie wissen es eben, bort arbeitet die Billi mit bem Feuerhafen. Das ift eine liebe, eine herzliebe Maid, aber ausgelacht hat fie noch einen Jeben, der ihr das gefagt hat. Sie mag feinen von ben jungen Burichen - gar feinen bie sind alle so gottssträflich schlimm. Sie hat vor ihnen an Werktagen keine Ruhe, da zupfen sie ihr allweg die losen Fäben aus ber Joppe; fie hat auf bem Kirchweg feine Ruhe, da schwätzen sie ihr fortan unfinnig Zeug vor und rauchen ihr unter die Rase; sie hat im Kirchenstuhl feine Rube, da gaffen fie Alle an, juft, als war' fie ber Hochaltar; und bas schiert sie, die Billi, das bringt sie lettlich selber aus ber Andacht. Und endlich, was ichon gar bas Allerärgfte ift, bie Billi hat auch in ben lieben Nächten, die für einen armen Dienstboten boch nur einzig und allein zum Ausraften

da sind — sie hat auch in den Nächten keine Ruhe. Bor dem Hause bleiben sie stehen und singen oder pfeisen, an ihr Fensterlein klopfen sie mit dem Fingerknöchel. "Was sie nur fortweg wollen von mir," meint die Zilli, "ich bin ja doch gar nicht unterhaltsam. Mein Gott, es ist ein rechtes Unglück, wenn man ein bissel sauber ist."

Da ist in der Gegerd ein Jägersmann, der nichts mehr trifft, der schon eine große Glatze hat, aber wohl den grünen Federhut darüber und stets die Büchse auf dem Rücken.

Der Mann war ein feltsamer Jäger, ber hatte sein Lebtag kein Mädel leiden mögen. — "Die Weibsleute wollen, man follt' fortan baheim bleiben in ber Söhlen. Da follt' Einer sigen am Rocken und mit ihnen schwätzen, und von der Bürsch verstehen sie gar nichts. Kommt man mal spät heim, so flennen sie und machen bas Bulver nag. Und früh Morgens verschläft man die Hahnenbalg; - nein, ein Beib ift nichts für den Jager, gescheiter: Speck und Branntwein." — Co hat's der Jäger David gefagt und gehalten. Und siehe, wie er nun älter wird, da sieht er die Billi mit ben schwarzen Augen und bem rothen Haar, und die junge Maid, die heute das Geftruppe des Hanges hat in den Brand gesteckt, wirft, ohne daß sie es ahnt, Feuer in sein Bulverhorn. Seiner Tag hat er einen guten Appetit und einen gesunden Schlaf gehabt, jetund aber ift's vorbei. 's ift ein Fiebern und Herzflopfen in ihm; aber gum Bader mag er nicht gehen, eher geht er gur Dienstmagb Billi, daß fie ihm den Buftand abbete. Die Billi fann ihn leiden.

"Jesus, ich kann mich nimmer bewahren!" hat der Jäger einmal gerusen, "Zilli, Du bist zwanzig Jahr' zu spät auf die Welt gekommen."

"Allzufrüh bin ich da," antwortete das Mädchen, "so ein Findelkind wie ich, sollt' erst am jüngsten Tag anrücken. Ich steh' da, wie ein Zaunpfahl an der Straßen; Jeder meint, er kann mich zum Stecken nehmen."

Seitdem hat der Jäger schon gar keinen inneren Frieden mehr. Ein einzigmal seiner Tage hat er im Frühjahr aus Unvorsicht eine Rehgeiß geschossen, aber damals war er trotzem nicht in der Verzweislung, in welcher er jetzt sich fand. "Letztlich hab ich das Malheur und bin durch und durch in sie verbrennt. Was doch Alles über Einen kommen kann noch in den alten Tagen!"

Jahr und Tag hielt er's aus; Pulver nahm er löffels weis ein; das sollte kühlen. — Aber es wurde nimmer besser. Die jungen Burschen machten sich mittlerweile an Zilli, sauber gewachsene Leute; aber sie hielt's mit Keinem. "Borwitzig Liebschaft treiben, das mag ich nicht," war ihr Wort, "kommt dabei nichts Redliches heraus."

"Ja, hättest unter den hübschen Mädchen just Du allein kein Herz?" hatte ihr einmal der Krämerssohn, der Student, gesagt.

"Herz?" antwortete das Mädchen lachend, "freilich nicht, und darum red' ich von der Leber weg."

Mit dem Urlauber Hanns machte sie es besonders wacker. Der fand sich eines Sonntags Nachmittags in ihrer Kammer ein als sie nähte, setzte sich an ihre Seite, sing zu schwätzen an, fädelte ihr die Nadeln ein und wollte ihr schließlich einen Kuß geben. Da erwischte das Mädchen in der Nothwehr die Scheere und mit einem kecken Schnitt war sein Schnurrbart weg, auf der linken Seite. Brummend mußte der Hanns nun auch den Rest des verstümmelten Bärtchens entsernen, und als er gleich darauf zum Einrücken

tam, erhielt er wegen "formwidriger Abjustirung" achtundvierzig Stunden Arrest.

Das beiläufig ist die Vergangenheit des Mädchens, welches heute mitten in Rauch und Flammen steht und das Feuer schürt und nährt. Der Schweiß rinnt ihr von der Stirne, mancher Funke sliegt ihr in's Gesicht; sie achtet ihn nicht, der Durst brennt empfindlicher. Es ist aber kein Wasser weit und breit und bis zur Vespermilch sind noch Stunden.

Plötzlich dringt ein Winseln aus dem rauchenden Strauchs werk; ein Kaninchen ist in seinem Verstecke überrascht worden und weiß nun keinen Ausweg aus dem Verderben.

"Du armes Närrchen!" ruft die Zilli, "ich glaub' es nicht, daß du bas Fegfeuer hattest verdient. Saft etwa boch einmal dein Männlein gebiffen? Thuft es nimmer, fo foll's bir vergeffen fein und ich will dich in Gnaden erlofen." Sie fängt bas Thierchen hervor und trägt es aus dem Brandfelde bis jum Bald hinan. Der Großfnecht fieht's und poltert über bie Dirn, die Marreteien treibe, ftatt auf ihre Arbeit zu sehen. Aber ber Jäger David sieht's auch; der lugt vom Walbe herüber; und endlich fommt er mit einem hut voll frischen Waffers, bas er weit in der Brombeerschlucht geholt hat, zu ben Arbeitern heran und fragt die Billi, ob fie etwan trinken wolle. "Will ihr's reichen," fagt ber Großfnecht, und der Jäger übergiebt ihm den But, daß er diesen burch bas Geftrüppe bem Dlädchen hinüberlange. Aber anftatt bas zu thun, sett der Großfnecht ben Sut an seinen eigenen Mund und trinkt ihn aus bis auf den letten Tropfen unt fagt : "Bergelt's Gott, Jager !"

Die Zilli arbeitet weiter, sie sieht nicht auf, sie muß Rauch schlucken in ihre durstige Kehle. Und als endlich der Tag zur Neige geht und das Brandfeld schier zu Rande geslodert hat, daß sich nur mehr ein kohlschwarzer Fleck breitet über den Berghang, da gehen die Arbeiter davon. Nur der Zilli, dem Findelkinde, das zum Beschwerlichen überall vorangesschoben und zum Erquicklichen stets hinterdrein gezogen wird, giebt der Großknecht noch den Besehl, den Nest des Feuers auseinander zu hacken und zu zerstreuen, damit es in der Nacht nicht weitergreisen könne gegen den Wald hin.

Und als nun Zilli diese Arbeit gewissenhaft vollbracht und den letzten Funken, der schon im Abenddunkel leuchtete, mit einem Fußtritt getödtet hat, tritt plötzlich der alte Jäger aus dem Walde.

"Bin ein friedsamer Mensch," sagte er, "aber Eueren Großtnecht, den hätt' ich heut mögen zu Boden tauchen . . . Dir Dein bluteigen Trinkwasser vor dem Mund wegsuschnappen! Ein Wildschütz ist nicht so schlecht, bei meiner Seel'!"

"Er ist halt durstig gewesen," entgegnet das Mädchen, "und der Herrgott läßt das Wasser für Alle rinnen."

"Aber nicht hertragen!" fährt ber Alte drein, "Dir ist's vermeint gewesen und Dich mag ich nicht durstig sehen. Schau mich an, wie ich da steh, hast Du mich zum Narren gemacht. Fünfzig Jahre ist keine Kleinigkeit mehr, aber alt, nein, alt bin ich nicht. Sleichwohl ist's eine Sünd', daß ich's benk'; 's lausen Dir so viele junge Leute herum. Auch ältere, wie ich bin, können noch Narren werden; ich bin frisch, kernfrisch, mein Lebtag hab ich kein Mädel angeschaut, denn Jäger dürsen keine Weibsleute haben — heißt das . . . . Du schaust mich groß an und Du lachst mich brav aus. Und recht hast, ich bin schon gar verrückt. Mädel, 's ist toll, wie ich Dich gern hab'!"

Wild herausgestoßen hat er die Worte; Zilli schweigt, sieht zu Boden, schleift mit dem Fuß, als müsse sie noch einen Funken zertreten.

"Auch ich bin Ihm nicht feind, Jäger — gar nicht," lispelt sie.

Beim Brandbrennen, beim Brandbrennen!

Es war ein Dedgart, aber es wird gutes Korn machsen.



## Feierabend und Samstagnacht.

ort auf der Wiese haben sie sich der Reihe nach aufgestellt und mähen. Voran die Bursche. Alle sind in Hemdärmeln, die Röcke liegen weit, weit draußen am Weg unter einem Futterhaufen.

Dort haben sie um vier Uhr Morgens angefangen zu mähen, und seitdem sind diese unzähligen Mahdenstreisen da herein geworden. Nun, und nach den Burschen kommen die Mädchen, ebenfalls in Hemdärmeln oder auch nicht, denn viele haben die Arme ganz bloß — haben nur ein Mieder und ein Kittelchen an, alles Uebrige haben sie von sich geworsen. Mancher Bursche guckt auf die Uhr; borgt sich nämlich, ist das Wetter schön, immer unseres Herrgotts Sackuhr aus: Der Himmel ist sein Zisserblatt, der Sonnensstern sein Stundenzeiger.

Aber der Stundenzeiger ist heute ein lahmes Ding; die Sonne macht doch gar zu heiß und die Sense zieht sich schwer. Und wie Etliche noch dazu barfuß sind — es wundert, daß die Halme nicht zu sehr stechen! — Ei ja, ein blaues Schürzchen haben sie auch um, und da steckt ein Holzkumpf am Band, und in dem ist Wasser und ein Schieferstein. Mit dem Schieferstein weisen sie zeitweise die Sense. Am Nache mittag und gegen Abend schärfen sie die Sense öfter, als

am Vormittag, erstens, weil die Schneide wirklich schon etwas stumpf geworden und zweitens, weil die Mäher müde sind und sich beim Wetzen ein wenig aufrichten und ausschnausen können, ohne daß es gerade wie ein Rasten aussieht. Die Erntezeit ist eine wichtige Zeit, wer da nicht wacker Hand anlegt, der ist ein Wicht. Die alte Anna, die ganz hinten nachhinkt, schärft heute schon in einemfort die Sense. Das Mähen ist eine gar schwere Arbeit und die fünfundsechzig Jahre, die das Weiblein mit sich schweiß von der Stirne und denkt dabei: In Gottesnamen! wird nicht ewig so dauern. Bin ich nur erst im Himmel, so leg' ich mich unter einen Lindenbaum oder in's Heu und rast' mich sauber aus und schlaf' die zum helllichten Tag.

Anna ist schon sechzig Jahre im Rainhof. Als arme fünssährige Waise nahm sie der Bauer in's Haus auf, daß sie die Rinder und die Schafe weide. Im zehnten Jahre kam sie zu den Feldarbeiten und hatte Verrichtungen wie die andern Mägde. Als sie zwanzig Jahre alt wurde, sagte der Bauer zu ihr: "Anna, für die Erziehung bist Du mir nun nichts mehr schuldig; wenn Du willst, so kannst Du zu einem Nachbar in den Dienst gehen, wenn Du aber noch bei mir bleiben willst, so ist es auch recht, ich gebe Dir den Lohn wie jeder anderen Magd."

Und Anna sagte: "Bergelt's Gott, Bauer, daß Du mir's so gut meinst, wenn es Dir recht ist, so bleib' ich da, gern bleib' ich da."

Und Anna blieb noch fünfundvierzig Jahre. Als sie schon älter war, und auch bereits ein kleines Erspartes in ihrer Flachstruhe hatte, kam einmal ein junger Bauerssohn zu ihr und sagte, daß er sie heiraten werde.

"Das kannst Du nicht sagen," gab sie ihm zur Antwort; "Du bist nur wegen meinen paar Groschen da und hättest dann neben mir noch eine Junge. Ich nehm' Dich nicht; sei nicht böse, deswegen bist Du ja nicht schlechter wie Andere!"

Bis in ihr siebzigstes Jahr will sie dienen, dann ges denkt sie sich in Ruhe zu setzen und dem Rainhofer ihren Sparpfennig zu geben, daß er sie aushalte und verpflege bis zu ihrem Ende.

Sie denkt daran, wischt sich den Schweiß und maht mieder.

"Laßt es heut gut sein und macht Feierabend!" ruft es von einem Hügel herab.

Und bald darauf gehen die Leute um ihre Röcke ober was sie sonst in der Arbeit weggeworfen haben, wischen die Sensen mit Futter ab, und nehmen sie über die Achsel. So ziehen sie dann lachend und scherzend über den Hügel gegen das Haus.

Noch guckt die Sonne durch die Tannenäste und macht die Dächer des Rainhofes silberglänzend und den Brunnen vor dem Hause fast goldig wie Wein aus dem Unterlande. Und es kommt eine Magd und trägt Wasser in das Haus und scheuert damit die Bänke und Stühle und den Tisch und was sonst noch allwöchentlich gereinigt wird. Darauf kommt eine Schüssel mit frischer Kuhmilch auf den Tisch und der Bauer schneidet Brot hinein, und es kommen nun die Leute von der Wiese und setzen sich zur Schüssel. Ei, wie doch das Mähen so gesunde Mägen macht!

Und da die Jause verzehrt ist, knien sie Alle auf Schemeln um den Tisch oder an die Bänke und der Bauer zündet eine geweihte Kerze an. Sofort machen sie das Kreuz

und beten zusammen laut den Rosenkranz. — Das brummt und summt wie in einem Hummelnest. Einige schlafen zwar regelmäßig, dafür jedoch sind die Wachenden um so viel andächtiger, nur meine ich, dächten sie weniger an das Beten, als an das, was heute sonst noch Alles kommen soll.

Und heute ist Samstagabend, da kommt oft gar viel! Unmittelbar nach dem Gebete wird der Tisch wieder gedeckt.

Den älteren Knechten und Mägden schmeckt in der ganzen Woche hindurch kein Mahl so gut, als das am Feierabend — jetzt kommt wieder ein Tag zu eigen.

Die Jüngeren aber verspüren heute nur wenig Appetit zum Sterz und sie denken auch an keine Ruhe.

Das Nachtmahl ist vorüber, aber an die östlichen Berge scheint noch die Sonne und beim Nachbar stehen die Burschen schon im Sonntagsstaate auf dem Anger und singen den "Dreispannigen".

Der Dreispannige, das ist ein wunderlieblicher Gebirgsjodler, der von drei Stimmen gesungen wird. Es giebt
wenige Menschen, die diesen Gesang gehört und davon nicht
ergriffen und entzückt gewesen wären. Die Gesangvereine
in der Stadt singen diesen Jodler wohl auch; sie geben
ihm einen prächtigen Namen, thun Kunst dazu, aber das
Schönste ist weg. Und die Bauernburschen kennen keine
Noten und halten keine Proben. Steht so Einer da, dem
hüpft plötslich, er weiß oft selbst nicht warum, das Herz in
die Höhe — es ist eine Freude aufgewacht, und die Freude
hebt zu klingen an und es wird ein Jodler daraus. Gleich
schlägt der Nebenstehende mit an und ein Dritter noch fällt
ein und "singt über". Das klingt hinaus durch das Thal und
die Felsen hallen es zurück, und über die Wälder zittert es
hin, all' das Freudige, das frei geworden im Menschenherzen!

So singen sie auch heute beim Nachbar drüben und die Buben im Nainhofe eilen sogleich auf die Bodenkammer; — nicht lange darauf, so stehen sie auch schon im Feiertag ans gethan bei den Anderen.

Die Mädchen haben wohl länger im Hause und im Stalle zu thun, aber sobald sie fertig, machen sie noch in der Dämmerung einen kleinen Ausgang über das Feld. Sie hören den Burschen zu oder singen wohl auch mit diesen um die Wette; nicht Juchezer und Jodler blos, auch Lieder — Lieder zum Spott, zum Trop, zur Liebe.

"Berg auf bin ih & gonga, Thol o bin ih & grennt, Und do hot mih mei Dirnbl In Juchhazn kennt!"

singt Einer beim Nachbar. Jestl, däs ist-mei Franzl! denkt sich die junge Waidmagd, welche gerade ein Maßliebchen zerpslückt. Sie sagt nichts darauf, sondern singt:

> "Gelt, Büaberl, liabst mih, Wanst mih liabst, kriagst mih, Wanst mih treu liabst, Konst mih hobn, wanst mih kriagst!"

Diesen Spott läßt sich der Andere drüben nicht gefallen, gleich weiß er eine Entgegnung.

Hinter dem Rainhofe steht eine Linde mit einer Holzbank. Dort sitt die alte Anna und horcht dem lustigen Sange zu. Es kam ihr heute kein Schlaf, wie sonst nach dem Essen; sie hätte schier auch ein wenig über die Felder gehen mögen, aber sie setze sich nur unter den Lindenbaum.

Es gab nicht ein Liedlein in der Gegend, das Anna nicht wußte, sie hatte dieselben ja auch alle einst gesungen.

Sind oft liebliche Feierabende gewesen — der Ferdl hat eine schönc Stimme gehabt. Nein, das schwarze Schnurrbärtlein und der rothe Brustfleck steht gar Niemandem so gut, als dem Ferdl. Der sitzt neben ihr und thut eine Frage, und sie legt den Kopf an seine Brust . . .

Anna zuckt auf. — "Jetzt hab' ich schon wieder geträumt," sagt sie zu sich selbst, "du liebe Zeit — just, als ob er dagewesen wäre und mir was gesagt hätte. Er liegt schon vierzig Jahr im Grab."

Anna legt die Hände übereinander. Es ist ganz dunkel geworden. —

Der Bauer steht an der Hausthür und schreit nach den Mägden, daß es Schlafenszeit sei. Und diese eilen schäkernd zum Hause zurück und in ihre Kammer.

Das Fenster am Bett läßt fast Jede offen — die Samstagnächte sind auch immer viel wärmer, wie andere. Es tommt heute aber noch Jemand in die Mädchenkammer. Es ist ein alter Mann, der einen jungen Haslinger bei sich hat. Er geht zu jedem Bett und hebt bei einzelnen sogar die Decke etwas auf, und macht dann die Fenster zu und geht wieder fort. — Das ist der Bauer, der in seinem Hause über die Sittlichkeit wachen muß, besonders in der Samstagnacht. — Und wenn auch der Bauer noch jung ist, er muß in solchen Nächten in die Mädchenkammer — die Pflicht gebeut es!

Aber für den Leser schickt es sich nicht, daß er in dieser Kammer verweile, ich führe ihn also wieder in das Freie zu den Burschen.

Die Sterne oben funkeln und lachen sich mit ihren glühenden Augen so an und rücken zusammen — ist denn auch bei euch die Liebe daheim? Im Grase hüpfen noch die

Heupferdchen und schreien, und die Grillen geben barauf Antwort und alle Thautropfen sind lebendig. — Ist das doch ein heiteres Leben allüberall!

Die Burschen singen, dann stehen sie ruhig und horchen, ob nicht auch auf den anderen Bergen Jemand singt, denn in der Samstagnacht sollen die Burschen eigentlich alle lebendig sein, sonst — sagt man — gedeiht das Korn nicht.

Heute ist es aber vorläufig noch still jenseits des Thales. Bon der Waldschlucht herauf rauscht der Bach und in einem jenseitigen Gehöfte schlägt der Kettenhund an. —

Es ist auch schon und im Unterlande sehr oft geschehen, daß die Burschen verschiedener Dörfer oder Gemeinden, wenn sie in der Nacht zusammenkamen, heillos gerauft haben. Wie das zugeht? Ja, das geht anfangs so heiter und gesmüthlich hin, sie singen, sie scherzen, sie "heißen einander was"; — plötzlich fordert Einer den Anderen heraus, es entsteht ein Streit, sie raffen Knittel auf, brechen Zaunspalten ab und hauen auf einander ein. Und wenn Einer todtsgeschlagen ist, so geht der Andere zum Gericht und sagt: "Sperrt mich ein, ich hab' Einen umbracht."

"Dho! und warum benn?"

"Ja, ich weiß es nicht mehr recht. Er hat halt gesagt — —"

"Was hat er benn gejagt?"

"Ja, nichts, weil ich ihn gleich niedergeschlagen habe."— Weit öfter jedoch dient die Samstagnacht zur sinnigen, und auch oft zur ausgelassenen Freude. Die sinnige blüht dann stets am Fensterlein des Liebchens. Die ausgelassene Freude spielt nicht selten Bauernhösen, an welchen die Nachtschwärmer vorüberziehen, arg mit. Da kehren sie entweder den Brunnentrog um, oder tragen einen Leiterwagen auf das Dach und hängen ihn an den Giebel, oder sie verstehen gar, die Hausthüre aus den Angeln zu heben und davonzutragen.

Da haben sie dem Franzbauer einmal was Merkwürdiges angethan. Der that oft groß mit seiner Wachsamkeit, und daß ihm in der Nacht Keiner in's Haus käme. Er sperre nicht zu — sein Wächter sei eben der Haslinger und mit dem anzubinden, habe sich noch Keiner unterfangen. Und richtig, mit dem Haslinger hat auch Niemand angebunden, aber sich selbst und sein Bett fand der Franzbauer eines schönen Sonntagsmorgens unter einer großen Fichte im Breitwalde und die Spaten flogen um ihn herum und pfissen ihm allerhand Spott in die Ohren.

Am luftigsten und lautesten geht es noch in den Herbstfeierabenden zu, wenn die Burschen ihre "Schnalzgeißeln", Knallpeitschen, hervorholen. — (Weiteres über die "Schnalzgeißeln" folgt in einem eigenen Capitel.)

Erst wenn der Morgenstern aufgeht, wird es still und die Burschen suchen ihre Betten auf.

Der alte Rainhofer behauptet, es gäbe nichs Gesünderes, als ein goldener Sonntagsmorgen. — Und so ist er auch heute schon im Freien. Neu, frisch und grün liegen seine Felder und Wiesen da und die Schwalben fliegen lustig zwitschernd um den Hof.



## Sonntag.

in steierischer Bauernsonntag.

Die Sonne möcht's ja auch wissen und lugt so schelmisch herauf über den blauen Zug des Wechselgebirges, und so schön röthlich scheint sie hinein durch die kleinen Glasscheiben in die morgendliche Stube, und legt ihre goldigen Taseln auf die braune Holzwand, oder auf den Großenleut-Tisch, oder auf das bereits geschichtete Bett des Chepaares. Die Wiese vor dem Hause ist völlig bläulich vor Thau und da glänzt und glitzert es, als wie wenn alle Hälmlein und Blättlein eitel Silber wären. Gott sei Lob und Dank, daß es aber nicht wahr ist. Die Rinder und die Schase warten schon an der Stallthür und sehnen sich nach dem Frühstücke auf grüner Au, sie möchten auf die Weide — gewürzt und ausgefrischt durch den liebholden Thau.

Langes Schlafen ist sonst auf dem Land eine große Schande, aber heut am Sonntag mag sich das arme Bieh lange sehnen nach der Weide — es will keine Kuhmagd hervor zum Melken, und der Bub, der Halter — o jerum! der buselt noch friedlich im Nest.

's hat sich zugetragen, daß so Einer schier die Zeit verschlafen hat hinter dem fremden Fensterlein, und daß der Morgenstern verwundert durch die Scheibe hineingeluget: Ei

ber Tausend, was hat sich benn die Maid heut für einen spaßigen Kopfpolster genommen!

Die Küchenmagd ist die fleißigste, die kocht die Morgenssuppe zur gewohnten Stunde. Heut nimmt sie mehr Milch dazu, denn es ist Sonntag. Nach und nach trödelt wohl auch der Tomerl in der blauen Unterhose daher und setzt sich auf den Herd, und die Magd muß ihm gleich, aber gleich ein Hemdsknöpslein einhesten; wie schon oft was reißt, wer kann dafür!

Hernach kommt der Hansel und der Seppel und es kommen die Anderen und sie gehen hinaus zum frischen plätschernden Brunnen und halten ihre Köpfe unter das sprudelnde Rohr und trocknen dann das Gesicht vielleicht mit den Hemdärmeln und kämmen die Haare mit den Fingern. Si, die Jüngeren haben wohl ihre zierlichen Kämme und glätten damit die Haare schön sorglich über die Stirne herab bis zu den Brauen, bis zu den Augen — mein Gott, wie weit sie halt langen. Zu allerletzt steigt wohl noch der Wastel hervor, wetzt sich gähnend die Augen und stolpert dabei völlig über einen Streublock, der mitten im Hofe liegt. 's ist schier gut, daß er heute nicht in die Kirche geht, sondern an ihm die Reihe ist zum Haushüten.

Die Kirchengeher aber steigen nach der Toilette am Brunnen auf den Dachboden, wo sie ihre "Kleidertruhen" haben, und ziehen den Sonntagsstaat an. Wer eine Uhr mit Schildkrötengehäuse und Packsongkette hat, der hängt sie an; wer ein Messer oder Gabelbesteck besitzt, der thut es in den dazu gehörigen Scheidensack an der rechten Seite der Ledershose. Und das Geldbeutelchen — voll oder leer — darf heute zum Sonntag nicht daheim bleiben. Hernach ist noch ein allfällig Schnurrbärtchen zu wichsen und zu drehen übrig — und der Sonntag ist fertig und der Mann dazu.

Bar' icon recht, von ben Burichen mußten wir's; nun aber die Madchen und Mägde. Die haben ihre eigene Boben= tammer und laffen sich eine lange Weile nicht feben; wenn fie hervorkommen, haben fie ichon das furze, bunte und ein wenig gesteifte Rittelden an. Die Schühlein find zierlich und niedrig, und - wenn ich's nicht mußte, so konnt ich's nicht fagen - die Strumpfe find ichneeweiß und haben oben feine Maschen. Die Schurze ift nicht zu lang und nicht zu breit. Das Jöpplein ift vorn wohlliebsam so weit offen, bag man bas rothe Mieder und bas weiße Bemochen sieht. Ein wenig weiter oben ist vielleicht schon das steierische Rröpflein. Die Haupthaare find glatt nach rudwarts gefammt und in ein Rränzlein geflochten ober durch ein dunkelfarbiges Ropftuch eingebunden. Nun suchen sie sich aus ihrem Schrant, ber inwendig mit Beiligenbildern beklebt ift, das weiße Sandtuch, bas schwarze Gebetbuch und ben braunen Rosenkrang hervor, und jett - die Rüchenmagd hat ein Spiegelchen - ba thaten sie wohl Alle bitten!

Die Bäuerin geht auch in die Kirche; ihre Tracht unterscheidet sich von der der Mädchen dadurch, daß das Kittelchen ein wenig länger, das Jöpplein ein wenig faltiger und das Kröpslein ein wenig größer ist. Silberne Halsketten tragen die steierischen Gebirgsbäuerinnen nur selten — der Alpensgrund, das ist ein spröder, harter Boden, da wächst nicht viel dergleichen auf.

Der alte Hausvater zieht seierlich die lange, schwere, faltige, dunkelgrüne Sonntagsjoppe an, die bis zu den Waden hinabgeht, und von der die Sage ist, daß sie sechsunddreißig Schneider in neun Wochen verfertigt haben und daß, als sie fertig war, ein Aermel heraussiel und sieben Schneider frisch und gesund — mausetodt erschlagen habe.

Nach der Frühsuppe, die Alle gemeinsam und mit geshobener Stimmung verzehren, sagt der Bauer zum Wastel und zur Kathrin, die daheim bleiben: "So, Leutl, seid schön brav beisammen, thut mir fleißig Haus hüten und zur Hochsamtszeit den Rosenkranz beten!"

Die Bäuerin richtet noch Sterzmehl und Schmalz, daß sich die Haushüter eine Jause kochen können, dann macht sie mit ihrer Hand ein Areuz gegen den Herd, daß kein Feuer auskomme, und dann gehen sie fort in die stundenweit entsfernte Pfarrkirche.

Nun ist es schier leer und still im Hause, nur den Brunnen draußen hört man plätschern; der plätschert Tag und Nacht, Winter und Sommer, der hat zur Wiege des Großvaters geplätschert, und der wird es in späten Jahren zum Brautgang des Urenkels thun, da ist allweg Wasser auf der Mühle — der Brunnen im Bauernhof bedeutet ja völlig die Ewigkeit.

Jetzt gesellt sich zum Plätschern auch noch das Schellen der Kuhglocke; die Rinder ziehen auf die Weide und der Halterjunge schnalzt lustig mit der Peitsche und jauchzt.

Die Kathrin ift im Hause beschäftigt und schlägt sich gar eine Weile mit den Hühnern herum, die ihr heute die Eier zu der Hüterjause vorenthalten.

Endlich schlägt die Hängeuhr die neunte Stunde, da wird's, weil in der Kirche jetzt das Hochamt beginnt, Zeit zum Rosenkranzbeten.

Die Kathrin zündet eine geweihte Kerze an; der Wastel langt den großen, braunen Hausrosenkranz von der Wand, der völlig ein Halbpfund wiegt und sonst nur von dem Haussvater gehandhabt wird. Dann knien die zwei Personen zum Großenleut-Tisch. Er betet vor; sie betet nach. Das geht gar ernsthaft zu. Sie rückt ein klein wenig näher zu ihm,

daß sie am Nosenkranz auch die Perlen mitzählen kann; er rückt ein klein wenig näher zu ihr, daß sie keine übersieht. Ich weiß nicht warum, aber jetzt giebt er ihr einen leichten "Puff" mit dem Ellbogen; sie läßt sich ihre grüne Seite auch nicht umsonst stoßen und thut mit ihrem Ellbogen zurück — hernach heben sie gar all' Beide zu kichern an, und irren sich zuletzt in den Perlen der Betschnur und jetzt wissen sie wahrhaftig nicht, ist der Rosenkranz schon aus oder hat er erst angefangen.

"Geh, Du Unend (Schelm)," grollt die Kathrin, "gieb Fried und jest bet'!"

So fangen sie benn wieder rechtschaffen ernsthaft an. Dauert nicht lang', kichert er wieder.

"Du Schlingel Du," schilt sie, "wenn Du sonst nicht ernsthaft sein kannst, so denk' an die armen Seelen, die haben gar nichts zu lachen, die sind im Feuerofen!"

So sagt sie und macht ein trauriges Gesicht, dabei stößt sie auch selbst das Lachen inwendig wie ein junges Böcklein, und sie meint, sie kann ihren Mund wahrhaftig Gott nicht genugsam zusammenhalten, daß er nicht gählings ause einanderplatt.

"Aber jetzt gescheit!" sagt sie endlich, "wo sind wir stehen geblieben? Ja richtig, beim dritten Geheimniß."

Nun beten sie wieder so fromm und ruhig ein hübsches Weilchen sort, schau, da hebt sie an zu kichern und jetzt ist's aus, sie lacht laut auf. Der Bursch stößt die Dirn, die Dirn stößt den Burschen, zuletzt fangen sie gar zu häkeln und zu ringen an und reißen dabei die Rosenkranzschnur ab, daß die Perlen allesammt unter den Tisch hinabkollern.

"Nu jetzt hast es!" schreit die Kathrin, "hab' mir's eh denkt, daß Du kein Fried geben wirst, bis nicht was geschehen ist. Jetzt rutsch herum da unten im Winkel und kland die

6

Dinger zusamm! Was der Bauer dazu sagen wird, möcht ich wissen! Das Gescheitest ist, wir hören ganz auf zu beten, nachher können wir uns auslachen und aushupfen wie wir wollen!"

Sie hören wohl auf, aber — 's ist ein merkwürdig Ding — jetzt ist alle Lach= und Scherzlust weg.

Nun geht die Kathrin zum Herd und kocht — weil mittlerweile eine Henne gutmüthig ein Gi gespendet — die "Hüterjause", einen vortrefflichen Sterz.

Sie setzen sich zusammen und essen. Der Wastel haut ein, der Sterz ist brav geschmalzen; die Kathrin kocht nicht schlecht, das wär' eine tüchtige Hausfrau. Ist's vorbei, schickt die Kathrin den Wastel mit dem "Neigel" zum Halterjungen auf die Weide.

Und sie selbst beschäftigt sich wieder beim Herde, um bas Mittagsmahl für die Kirchleute vorzubereiten.

Jest flopft es an ber Thur!

"Herein, herein. Wird kein Schöner nicht sein!" ruft Kathrin. "Jesses der Natl!" schreit sie dann auf, da ein junger, schmucker Bursche zwischen die Thür guckt, "geh nur her, Natl, magst leicht gar einen Sterz?"

Er bringt ein Bündelchen mit; da hat er seine Wäsche drin, die soll ihm die Kathrin waschen und flicken. Der Natlist nicht ihr Bruder und auch kein anderer Verwandter von ihr, er ist — fragen wir sie nicht, sie thät roth dabei werden und sie sagt's nicht gern. Uebrigens haben sie wohl schon ihre ersparte Sach'. Sie neun Gulden, er fünfundzwanzig Groschen — da werden sie ja heiraten.

Die Hänguhr geht über all' das ihren gleichen Gang und schlägt nun die zwölfte Stunde.

Das Kraut und die Knödeln sind sertig, da kommen auch schon die Kirchleute nach Hause. Sie ziehen behäbig ihre Röcke aus, daß man wohl auch die weißen Hemdärmeln sieht, die sie gestern nicht angehabt haben und die sie morgen nicht anhaben werden.

Sie summen und brummen in Wohlflang das Tischgebet, aber der muß schon ein guter Christ sein, der davon ein Wörtlein versteht.

Wie sie sich zum Tisch setzen, sagt der Hausvater: "Ei nun, was ist denn heut mit dem Rosenkranz geschehen? 's hängt ja schier keine Perl' daran!"

"Ja die' Kat, das Schindvieh!" schreit die Kathrin, "schleicht mir, derweil ich die Knödeln mach, in die Stube und beißt richtig die Betschnur ab!"

Der Wastel schneibet bei diesen Worten eifrig das Suppenbrot auf — er mag jetzt nicht seitwärts lugen. Und der Bauer, er hätte ganz Recht, wenn er brummte, denn so ein Rosenkranzbeten, das gehört sich nicht! — Am Herde hat schon wieder die Hausfrau das Regiment ergriffen. Wie das Fleisch kommt, machen die Knechte hellstrahlende Augen; heut ist Sonntag, da kriegt Jeder ein gut Stückel mehr, als an den Wochentagen. Den Topf in der Mitte des großen Tisches, nimmt Jeder seinen Theil durch den breiten Holzlöffel gleich geradewegs in den Mund. Das Ganze geht mit einer gewissen Feierlichkeit vor sich; die Leute besprechen untereinander des Pfarrers heutige Predigt und was auf dem Kirchplatz die Aepfel gekostet haben.

Nach dem Essen geht der Hausvater ein wenig auf die Felder; die Hausfrau plaudert mit einer Nachbarin und die Mägde bessern sich und den Burschen die Werktagskleider aus und singen dabei oder erzählen sich Raubers oder Geistersgeschichten.

Die Knechte aber, weiß Gott, die hat schon all' wieder der Geier. Zum Theile haben sie sich hinaus auf das frische

151 VI

Hen begeben und holen den in der letten Nacht versäumten Schlaf nach; zum Theile sind sie zu den Nachbarshäusern gegangen und thun lustige Spiele untereinander, als Regelsscheiben oder Schnalzen, oder Ringen, oder Scheibenschießen u. s. w. Und gegen den Abend hin schleichen sie gar in's Wirthshaus.

Und treiben ein luftig Lumpen Beim Rarten- und beim Glaferfviel, Benn's Dirnbl an ber Seite fitt Und mit den Aeuglein blitt. Und trinten fie fich Affen, Sie gehen brum nicht ichlafen. Sie trinten luftig b'rein und b'rauf, Und über ein luftig Lumpen, Da ftebt einmal nichts auf. -Das Gelbl leicht verjuren, Man lebt ja boch nicht alleweil, Und tommt einmal ber Ripperlhans, Ift's Lumpen eh vorbei. - Der Bfarrer, der fagt freilich, Es that und noch ber Teufel hol'n! Ru, 3'wegn bem Bifferl Teufel Biebt's noch fein' Traurigfeit, Und holt er und noch biefe Racht, So trinten wir mit ihm Bruberfchaft"

Zuweilen, und wieder meist nur im Unterlande, kommt es auch so weit, daß der Spaß ernst wird, daß sie auch heute wieder Stuhlfüße abreißen und breinhauen.

Traute Geschichtchen, lustige Lieder und Räuschchen giebt es jeden Sonntag, das läßt sich nicht leugnen. Aber nicht jeden Sonntag schlagen sie sich die Nippen ein, da muß schon ein besonderer Festtag sein.



# Christenlehre in den Waldhütten.

er ist einmal draußen im Flecken und in der Pfarrkirche gewesen?

Doch schon die meisten Bewohner des Thales. Dahinaus ist ja der erste Weg des jungen Welts oder besser Thalbürgers. Dahinaus muß der Junge schon, und kommt's zum Sterben und ist's vorbei — dann geht's wieder hinaus zur Pfarrkirche, zum kleinen Gottesacker, der nimmer prunkt und auch nimmer zu klein ist, den der Mensch nicht schmückt, weil das die Natur besorgt. Hätte aber ein Thalbewohner — es trägt sich nur selten zu, vielleicht alle hundert Jahre einmal — hätte er doch vielleicht absichtlich den Sprung gemacht von der siedernden, nothgebärenden Erdscholle hinab in die dunkte Nacht — dann tragen sie ihn nicht hinaus in das geweihte Grab, dann scharren sie seine Ruhstatt auf wildsschattigem Unger der Schlucht, allen Mitmenschen und Nachskommen zum Gräuel.

Wer — wie sie im Walde sagen — ein rechter Gehsteufel ist, der macht den Weg von der hintersten Waldhütten bis hinaus zum Pfarrorte vielleicht in drei Stunden. Leute, die zu Sonn- und Feiertagszeiten in die Kirche gehen, ziehen des Morgens aus und kommen des Abends heim, oder ist das Wirthshaus mit im Spiele, noch später. Sind sie einmal

brausen, so bleiben sie auch brei bis vier Stunden lang in der Kirche, ehvor sie wieder zurückstolpern den steinigen Weg und mit wunden Füßen heimkehren. Das ist die Sonntags-ruhe. Für Kinder und Kranke ist das freilich nichts, und manch' alt Weiblein — mein Gott — das hört halt das ganze Jahr lang keine Kirchenglocken. Aber auch die Gesunden und Starken ziehen es am Sonntag häusig vor, mit der Flinte im grünen Wald zu spazieren, als mit der Betschnur in der dunstigen Kirche zu siehen.

Der Pfarrer schlägt im Pfarrbuche nach. Schier dreishundert Seelen leben in den Waldhütten. Nicht der halbe Theil davon kommt heraus zur Predigt und zur Messe. Dann freilich lausen allweg so viele Klagen ein über Schlägereien, Wildschützen, wilde Ehen und allerlei Arg'. Die Leute wollen ja nicht zum Unterricht kommen.

Das wird's auf die Länge nicht halten. Die Leute werden nach und nach kalt im Glauben. Wenn sie nicht heraus wollen, so muß er hineingehen, der Herr Pfarrer; auch in den Wäldern muß er seine Schäflein suchen, um sie in den Schafstall zurückzusühren. Er hat die Waldmenschen dem Allgemeinen zu erhalten, das ist seine Pflicht.

Und zur Sommerszeit verkündet es denn eines Tages der Pfarrer auf der Kanzel: An diesem oder diesem Sonntag ist Christenlehre in den Waldhütten. Der Schroffenhütter hat die größte Stube, bei dem wird die Christenlehre abgehalten.

In unserem Engthale wird's bald laut. Da entsteht Bewegung.

Beim Schroffenhütter beginnt das Vorbereiten. Im Hause wird gescheuert, vor dem Hause mit dem Besen gestehrt. Die Hütterin sinnt auf eine Jause, die sie dem Pfarrer vorsetzen will.

Rolegger, Bolfeleben in Steiermart.

Bald kommt der Tag. Es ist gerade, als hätte heute gar die Sonne einen seierlichen Schein. Ueber den Bergen guden die Wölklein hervor, schier neugierig, ob der Psarrer schon anrückt, oder was er sprechen wird.

Mittag ist vorüber. Da beginnen sich die Thalbewohner im Hause des Schroffenhütter zu versammeln. Nicht so sehr die Sehnsucht nach der Christenlehre treibt sie, als vielmehr das Bedürfniß nach Gesellschaftlichkeit; sind Alle beisammen, so findet Jedes das Seine. — Schöne, kräftige, kecke Gestalten rücken an, rauh, geschmeidig, freundlich, trozig und übermüthig zugleich. Nicht "Guten Tag!" und "Grüß Gott!" bieten sie einander; ihr Gruß ist stets ein derber Schimpsoder Spottname, den sie sich lachend zurusen.

Etwas milber sind die Weiber. Diese drücken ihren Gruß und ihre Freundschaftlichkeit durch ein gewisses wohls wollendes Grollen gegen einander aus.

Man meint, des Schroffenhütters Stube wäre groß, aber sie wird zu enge. Auf dem Lehmboden des Vorhauses müssen die Leute stehen bleiben, und wohl dem, der um einen Kopf größer ist, als die Anderen, er sieht durch die Thür hinein auf den Tisch und dem Pfarrer, ist er nur erst da, auf die Hände.

Der Tisch ist überdeckt mit weißem Tuche, und auf demselben steht ein Glas mit einem sinnigen Blumenstrauß, wie er gewachsen ist im Gärtlein hinter der Schroffenhütte. Auch eine Flasche frischen Wassers steht schon auf dem Tische; das siel der Magd ein: "Der Herr Pfarrer wird gewiß durstig sein, wenn er kommt," sagte sie und bereitete das volle Glas.

Und nun warten sie. Muß bald kommen. Der Bären= hans wird ihn bringen. Das ist auch eine Ehr' für den Bärenhans, daß er mit dem Herrn Pfarrer gehen, demselben das Bockledertäschchen tragen und unterwegs mit ihm allershand reden darf.

Vor dem Hause ist eine Augelbahn. Es wächst zwar grünes Gras darauf, aber zur Noth läßt sich's ja wohl verssuchen — und weil gerade die Zeit und Gelegenheit ist, so wird geschoben. Bor der Hausthür stehen etliche Männer, schwätzen miteinander und rauchen Tabak. Nur zum Zeitsvertreib ist ihr Geschwätz, der Rauch verweht, und sie stehen umsonst. Hinter dem Hause tummeln sich die Jungen um und spielen "Hüteln". Sie wersen mit Kreuzern nach einem Hut, der in einer gewissen Entsernung auf dem Erdboden steht; wer den Hut trifft, oder dessen nächste Nähe erreicht, ist der Gewinnende. Zuweilen, wenn der Fall streitbar wird, sahren sich die Rangen in die Haare.

In der Rüche endlich sind die Weiber und Mädchen versammelt. Daß es hier nicht gerade wortkarg hergeht, versteht sich von selbst.

So haben sie sich im Warten zerstreut und zusammensgesunden. Endlich aber — der Stallbub, der auf Wache steht, sieht sie zuerst — sie kommen! Der Herr Pfarrer ist im bequemen Gehrock und hohen glänzenden Stieseln; er stützt sich würdevoll und doch graziös auf seinen Stock, bleibt zuweilen stehen, lüstet den Hut, trocknet die Stirne, pfeist hernach seinem Pudel, der im Schachen herumschnüffelt. Der Bärenhans trägt des Pfarrers Mantel, weiß stets was zu sprechen und thut recht ungenirt, damit die Leute sähen, wie er mit den Herren umzugehen weiß und wie er mit dem Pfarrer schon dick Freund ist.

Nun eilen sie Alle in's Haus und womöglich in die Stube, suchen sich Blätze auf Bänken und Stühlen. An den

Tisch will sich Reiner setzen, die Ehr' wär' zu groß. Doch lassen sich endlich die Aeltesten der Waldhütten an demselben nieder. Noch plaudern und lachen sie — plötslich aber wird es still, und hat Einer noch seinen Hut, seine Zipfelmütze auf, jetzt ist's Zeit zum Abnehmen Der Herr Pfarrer tritt zur Thür herein.

Er grüßt freundlich, schreitet langsam dem Tische zu, legt auf denselben Hut und Stock, streichelt den mit ihm hereingeschlichenen Budel, weist ihm einen Plat an und setzt sich endlich auch selbst.

Einer der Gemeindeältesten fühlt die Nothwendigkeit einer Ansprache. "Ein hübsch warmer Tag, heut'!" sagt er. Der Pfarrer giebt nur kurze Antwort; er muß sich vorläufig die Würde und den Ernst bewahren.

Die Leute find in Erwartung bes Wortes Gottes.

Der Herr Pfarrer legt ein schwarzgebundenes Katechis= musbüchlein vor sich auf den Tisch und die Schnupftabaksdose dazu. Dann räuspert er sich. Endlich erfaßt er das Wasser= glas und trinkt. Die Magd sieht es durch die Thür, und ihr Blick, den sie der Schroffenhütterin zuwendet, besagt, was sie im Innersten empfindet.

Nach dem Trunke erhebt fich der Pfarrer und betet laut ein Baterunser.

Und nun beginnt bie Chriftenlehre.

Der Pfarrer ist sonst ein milber Mann, aber er weiß es, wie man zu den Bewohnern der Waldhütten sprechen muß, sollen sie es verstehen.

"Liebe Pfarrkinder," beginnt er, "weil Ihr so weit ab seid von unserer ehrwürdigen Pfarrkirche, und weil Ihr sohin zu träge seid, dieselbe der Vorschrift gemäß genügend oft zu besuchen, so komme ich auf meinen alten Füßen zu Euch und

halte Euch eine christliche Lehre — eine Christenlehre. — Ihr müßt Euch recht an die zehn Gebote Gottes halten. — Du Kleiner dort am Uhrkasten, sag' mir einmal, wie viel sind Gebote Gottes? — Zehn, schön! Jetzt sage mir sie auch auf! — Du kannst sie nicht? Ei, das ist schlimm. — Ein Anderer. Ihr Alter dort mit dem Glatzfopf — seid Ihr nicht der Steinleitner? Richtig. Saget Ihr mir einmal die zehn Gebote Gottes auf!"

Der alte Steinleitner wendet und windet sich; er will was sagen — fährt sich mit der Hand über das runzelige Gesicht und über die Glate. — "Ja, werd' wohl, Hochswürden, werd' wohl", stottert er endlich, "das ist halt so ein Sachen, Hochwürden; gelernt hab' ich das Ding wohl, ei ja freilich. Aber, wenn Unsereins halt in's Alter geht —"

"Was ich gefürchtet habe, ist eingetroffen," unterbricht ihn der Pfarrer, "Ihr da in Gurem Bergwinkel werbet mir falt mit haut und haar. 3ch aber fag' Euch: wenn Ihr so fortthut, so holt Guch der Teufel! An Gott mußt Ihr glauben, und nicht an Gure Ochsen und Ralber, wie bas judifche Bolt in ber Bufte. Schimpfen und ehrabschneiben burft Ihr nicht; fluchen burft Ihr auch nicht. Und an ben Sonn= und Feiertagen mußt Ihr aus Guren Söhlen hervor, Ihr Waldbaren, und in die Rirche geben. Das Kartenspielen und Rugelscheiben am Tag des Herrn aber ist eine große Sünd' und bas Tangen zu Mannlein und Weiblein ift eine noch größere. - Ihr, was Ihr Junge feid, durft Guren Aeltern nicht mit der Bengabel nachlaufen; Ihr mußt ihnen Gutes thun, und mußt ihnen warme Schuh' faufen. Umbringen ist auch verboten; besonders Guch Wildschützen fei es gesagt; nicht einmal einen Jager barf man tobtschlagen! Die Buben und die Mädeln sollen fich auch nicht tennen und nennen, und wenn sie in der Strohkammer zusammenkommen, so ist das schon gar des Teusels! Stehlen und betrügen! Pfui, liebe Christen! Ich sag' Euch's ein- für allemal: das Stehlen leid' ich nicht in meiner Pfarr'! Das Lügen und das Falschschwören ist auch nicht viel besser, wer das thut, dem muß man glühende Kohlen in den Mund stecken, hat ein weiser Mann gesagt. Daß verheiratete Männer mit ledigen Weibern liebeln, ist auch schon geschehen; will nicht sagen, wo, will nicht Namen nennen; sag' nur Eins: ein heidenmäßig's Wesen ist das! Und wenn Ihr Euren Nächsten das Eigenthum abstreitet, so ist das auch heidenmäßig, wißt Ir! So dergleichen Sünden und Laster begehen, soll man auf die Bank legen und ihnen den Buckel stäupen im Namen des Herrn!

Und wenn wir, meine Lieben, von den Geboten Gottes nun zu den Geboten ber Rirche übergeben, fo finden wir in unferer Pfarr' bas nämliche Beidenleben. An Sonn- und Feiertagen Saufen und Raufen, die Meffe schwänzen und die Predigt verschlafen! Den Fasttagen geht's nicht besser als ben Feiertagen; ganze Gaue werben gef ....., werben verzehrt am heiligen Quatember. Und wer fein Schwein hat, ber verzehrt ein Ralb, ein Schaf, ein gestohlen Wilbpret, ober was er sonst hat; und wer nichts hat, ber leidet hunger! Beißt bas Fasten? — Wer am Freitag nicht Fastenspeisen genießt ober wer nicht aus freiem Untriebe sich abtöbtet und kafteit; wer nicht freiwillig sein Rreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, spricht unser Berrgott, ber ift meiner nicht werth! - Und wie ichaut's mit bem Beichten und Communiciren aus? Be? — Mögt Ihr Gure Sündenlaften nicht ertragen bis hinaus zur Pfarrfirche? Soll ich zur öfterlichen Zeit gar noch hereinlaufen, und von Haus zu

Haus, und Guch Gure Günden abbetteln? Sonft geht Guer Mundwerk wie eine leere Hafermühl', wenn's aber zum Sündenbekennen tommt, feid Ihr ftumm, wie ber Fisch in ber Schmalzpfanne. — Und Gure Erdäpfel und Gure Bohnen in Leinöl schmeden Guch beffer, als ber Leib bes Herrn. Ift das driftlich? - Und sonst auch, in ben heiligen Samstagnächten schlenbert Ihr herum auf ben Gaffen und Stragen, poltert vor den Fenftern ehrfamer Jungfrauen und fortweg fteht Euch ber Sinn nach weltlichen Freuden. — Bon den sieben Hauptfünden extra will ich gar nicht sprechen, auch nicht von ben vier himmelschreienden Sünden, von den fechs Sünden im heiligen Beift und von ben neun fremden. Wißt Ihr mir bavon auch feine einzige zu nennen aus bem Ratechismus, fo tragt Ihr fie boch alle fammt und fonders auf Guren Rücken herum. - Liebe Pfarrkinder, ich fag' Euch's noch einmal im Guten, beichtet und betet, geht fleißig gur beiligen Deffe; gebt Almofen, gebt das Pflichtschuldige an Seelforger und Borgefette, wie es schon Moses vorgeschrieben hat. Und fastet und fasteit Euch, zieht harene Rleider ber Buge an und nahrt Euch vom wilden Honig ber Gottesfurcht, wie ber heilige Johannes in der Bufte. — Beffert Guch, führt ein frommes Leben; haltet Guch an die Gebote Gottes und ber Rirche und Ihr werdet glücklich fein auf Erden und bereinft eingehen in die ewigen Freuden des Himmels, Amen."

Das ungefähr ist die Christenlehre. Die Zuhörer sind gar erbaut und nach dem Amen sagen sie ein dankbares "Bergelt's Gott!"

Wenn die vorderen Männer fest aneinandergerückt um: den Tisch herum sitzen, so sind die hinteren Bänke den: Augen des Pfarrers entrückt. Noch manches Weiblein drängt: sich vor und bewundert den Prediger, daß er nur Alles so weiß und trifft.

Bedeutend weniger Eindruck macht die Lehre auf die hinteren Reihen. Da sitzen Weiber, die sich schnöde mit irdischen Dingen beschäftigen. Gegenstand ihres Flüsterns ist zwar anfangs der Herr Pfarrer und sein Pudel, bald aber kommen sie auf ihre Kopftücher, Mieder und Kittel zu sprechen, und es sinden in diesen Dingen sogar etwelche Handelsgeschäfte statt — versteht sich, in möglichster Heimslichkeit.

Bang anders geht es in ben Winkeln ber Dfenbant gu. Diese Winkel sind durchaus geborgen gegen alle strengen Blide des Pfarrers. In ihnen fitt, lehnt, tauert das junge, aber bereits erwachsene Bolt ber Waldhütten, Burichen und Mädchen, wie sie der Herrgott burcheinander in die Belt gesetht hat. Sie bestreben sich mahrend ber Chriftenlehre redlich der Tugend der stillen, gefelligen Ginigkeit. Ungemein erbaulich kommt ihnen die Chriftenlehre vor, aber viel zu furg. Dun fie aus ift, muffen fie aufftehen und auseinandergehen. Es wird allerseits geplandert und gelacht, und ber Berr Pfarrer felbft lacht nach vollbrachter Pflicht fröhlich mit und läßt fich freundlich die Hand füssen. Bu den Deisten fagt er einen Scherz, ftreichelt die Rinder und halbermachsenen Mädchen an Kinn und Wangen — sind lauter muntere, fernfrische Geschöpfe, die ba in ben Balbern machsen, so lange noch die Noth und Arbeitswucht ober Aergeres nicht an ihnen zehrt.

Ferner spricht ber Herr Pfarrer in seiner Leutseligkeit mit den Aeltesten über die Wirthschaft, über das Wetter, über Gemeinde = Angelegenheiten in gütigster Weise; lobt mit hellen Worten die Eierspeise, die ihm die Schroffenhütterin verschämt vorsetzt. Kurzum, das ist ein ganz anderer Herr, als jener, der vorhin die Christenlehre gehalten. Und die Küche, wohin sich der Weiberrudel wieder zurückgezogen hat, ist des Lobes voll. "Ist doch rechtschaffen ein guter Herr— und das Christenlehrhalten — na, das kann er wohl wunderslich gut, und All' hat er sie troffen! Der Bischof selber könnt's frei nicht besser!"

Nach der Jause geht der Herr Pfarrer in die frische Luft hinaus. Da wird schon wieder Augel geschoben, daß die Regel klingen, und von der Tenne her summt gar eine Zither; weil sie just beisammen sind, die Leut', so giebt's ein Tänzchen.

Der Pfarrer findet es am schicksamsten, daß er das Tanzen, gegen welches er just vorhin gepredigt hat, gar nicht gewahrt; er stellt sich also auf die Augelbahn, möcht' doch wissen, ob er auch was treffe, und ist mit von der Spielpartie. Jählings aber fällt's ihm ein, er hat auch gegen das Augelscheiben gepredigt; sofort begiebt er sich hinweg und geht den Männern und Burschen zu, die unter dem Holzbirnbaum einen alten Branntweinbrenner umlagern. Kommen so viele Leute zur Christenlehre zusammen, bigott, da giebt's für den Branntweiner ein gutes Geschäft. — Auch Seiner Hochwürden ein frisches Gläschen: "Küß' die Hand! ich bitt' nicht verschmähen, ist ein seiner Tropsen." — Berschmähen, o gewiß nicht. Der Tag ist heiß, der Branntwein kühlt; so ein Gläschen labt.

's ist ein guter Geist, wahrhaftig; und alle guten Geister loben Gott. Der Herr Pfarrer trinkt. Und immer freudiger stimmt ihn die frische Waldluft. — "Recht haben sie, da drinnen in der Tenne; nur recht lustig sein, so lang' das Leben grünt!" Jeder Pfarrer wird das nicht sagen, aber hier habe ich wieder einmal eine Ausnahme.

"Zwischen zwei Hafersäck" Hat sich mein Mensch (Mädchen) versteckt; Den mag der Teufel hol'n, Der mir's hat g'stohl'n!"

fingt ein übermüthiger Buriche.

"Bravo!" ruft der Pfarrer, "wollt' auch Eins singen, hatt' ich eine Stimme."

"D je," schreit der Bursche, haben eine kuriose Stimm', Hochwürden, das hören wir bei der Christenlehr'!"

"Je nu, Predigt und Christenlehre muß er halten, sonst wär' er ja kein Pfarrer!" sagt ein Anderer.

Da hat sich der heitergewordene Herr schon unter die Tanzenden gemischt. Das Kelchgläschen — aus dem zu trinken ist er gewohnt — schwingt er: "Sollen leben alle lustigen Leut' auf der Welt!" Ein blühendes Mädchen das er eben erst vor etlichen Tagen als Braut des Tannsschlager Franz von der Kanzel verkündet hat, hält er an der Hand, guckt ihm in's Auge; erhebt hierauf richtig seine Stimme und singt:

"Die eine Sach' will mich verdrießen, Die ich mir oft schon betrau'rt: Daß ich allweg copuliren werd' milssen, Und hab' zunächst selbst keine Braut. Schön Mägdelein alle hingeben, Und ich sollt alleine so leben, Na, das Ding geht mir nicht ein, Mag schier kein Pfarrer mehr sein."

Wohl verschämt schlägt das Mädchen die Augen zu Boben; und ganz unerklärlich ist es ihm, wie doch des Herrn Pfarrers Stimme, die es bisher nur vom Altare und von der Kanzel her kennt, einen so weltlichen Ton haben könne.

Draußen entsteht ein wildes Gelärme. Der Tannschlager Franz schlägt mit einem Zaunpfahl um sich; er hält sich benachtheiligt im Regelspiel, auch ist ihm ein Spottwort zugeflogen, so will er jetzt die Welt in Trümmer schlagen.
— Sogleich eilt der Pfarrer, um den Rausbold zu besänftigen.

"Dho!" schreit der Franz, "von Dir nimm ich schon gar nichts an, Kuttenmann, und Deine Christenlehr', die befolg' zuerst selber!"

Bald ist der wilde Bursche gebändigt; mit blutender Nase liegt er gebunden am Zaun. Der Herr Pfarrer macht sich auf den Heimweg und ist nachdenklich. Mensch und katholischer Priester sein, wie sich das doch so schwer mitseinander vereinigen läßt! Er hat nichts Unrechtes gethan, er ist nur fröhlich gewesen, und doch muß er sich sagen: Entsweder er hat auf seiner Christenlehre sich zu viel erlaubt, oder Anderen zu viel verboten.



### Der Hahnenschlag.

hr guten, ihr vortrefflichen steierischen Kapauner! Wie lasset Ihr Euch's wohl sein, Euer Lebtag lang; wie lasset Ihr Euch förmlich ausstopfen mit allen erdenklichen irdischen Genüssen, bis ihr endlich auf dem Tische des Reichen in silbernen Schüsseln pranget!

Wie ganz anders ift es Guren Boreltern ergangen!

Von Hahnenkämpfen und Turnieren will ich nichts sagen; auch für dieses gesiederte Geschlecht ist die Zeit des Rittersthums längst vorbei und paart sich heutzutage der junge Hahn lieber mit der Henne, als sich mit und gegen seinessgleichen an Muth und Körperkraft zu üben.

Weniger fern sind die Tage grausamer Verfolgung und Schlächterei, die Tage des Hahnenwurfes.

Die Sache verdient eigentlich ihretwillen nicht aufgeschrieben zu werden, dazu wäre sie viel zu niedrig und zu
erbärmlich, gleichwohl man sagt, daß sie in einzelnen Winkeln unserer Steiermark heutzutage noch in ihrer ursprünglichen Weise geübt werden soll. Hingegen verdient der Gegenstand immerhin als culturhistorischer Factor öffentliche Beachtung.

Bei, horchet und luget, es ist ein Fest im Orte. Ist Brecheltag, ober Weinlese, ober Hochzeit, ober gar Primiz?

Das freut uns, ist es was immer, wir wünschen Glud und viel Bergnügen.

Siehe, dort auf der ebenen Angerstäche versammeln sich die Leute, und sie singen und jauchzen und trinken Wein, und die Burschen schäkern mit den Mädchen, denn unsere wackeren Landsleute all' — es zeugt von gutem Blut — sie halten unverbrüchlich fest an der dreifarbigen Fahne mit dem Wahlspruch: Wein, Weib und Gesang.

Der behäbige, glattrasirte Mann dort mit den Silberknöpsen über der Brust, das ist der Dorfrichter. Ist eigentlich ein zweisach Wesen, der Dorfrichter: Als Richter beschließt er die Aussührung, als Ortspolizei führt er den Beschluß aus. So commandirt er auch heute, daß sich die Leute in einem weiten Kreise um den Anger herum aufstellen sollten und legt sofort persönlich ordnende Hand an, dis der Kreis richtig gezogen ist.

Welch' ein Gackern und Flattern auf einmal! Ein Federvieh wird herbeigeschleppt, ein setter Hahn. Ganz in der Ordnung, zu einem guten Trunke schickt sich ein guter Bissen. Gesehlt diesmal. Der Hahn wird nicht kunstgerecht geschlachtet, um sofort in die Bratpfanne zu fallen. Ein haarborstiger Junge macht sich dran, knüpft einen langen Strick an ein Bein des Federviehes und besesstrickes an einen Pfahl. Hei, wie das jetzt ein Getanze und ein Geslatter ist, in weiter Kunde! und was nützen dem Thiere die Flügel, wenn ihm das Bein gesesselt ist! Ach, der arme Hahn, er hat sie Alle, die um ihn herum nun jubeln und johlen, er hat sie selber geweckt heute zu früher Morgenstunde mit seinem hellen Schrei, hat — zum Unsheile, ach! auch jenen gelbhaarigen, sommersprossigen Burschen geweckt, dem sie dort mit einer blauen Schürze die Augen

verbinden, und dem sie jett einen Dreschslegel in die Hände geben.

So zugerichtet und ausgerüstet steht der Bursche da, und Alle ziehen sich nun von ihm zurück, und nur er in seiner Blindheit und der Hahn in seinen Banden stehen auf dem weiten Plaze.

Die Zuschauer werden still, sie lispeln und flüstern blos und tragen sich in großer Erwartung. Nun gilt es, daß der blinde Bursche mit dem Dreschslegel das Thier tresse. Er naht, er schwingt den Flegel — der Hahn weiß geschickt auszuweichen und der Schlag dröhnt auf dem leeren Boden. Mehrmals flattert das Thier um den Pfahl, daß die Federchen in der Luft fliegen, wiederholt schlägt der Blinde seinen Knittel zur Erde, und jeder vergebliche Schlag weckt Geschrei und Gewieher unter den Zuschauern. Endlich ist der Hahn ermüdet, sind wohl auch seine Beine und Flügel verrenkt, da duckt er sich laut= und regungslos. Auch der Bursche steht still und lauscht, um die Gegend zu erspähen, in der das Thier sich besinden könnte. Wieder setzt er seinen Hied und vielleicht gerade in der entgegengesetzten Richtung vom Thiere, und da bricht das Gelächter und Gejohle der Wenge von Neuem los.

Man mag das Spiel ausführlicher nicht beschreiben, es kann eine lange Weile zur allgemeinen Belustigung so fortzehen, es löst wohl auch ein Bursche den anderen ab, bis der Hieb endlich doch gelingt.

Der Hahn gehört dem, der ihn erschlug. Der Held ladet zu diesem Mahle nach Belieben die Gäste. — "Das wär' ein Fressen für den Thierschutzverein!" hat einmal Einer gesagt.

Dieses Spiel des Hahnenwurfes, oder vielmehr des Hahnenschlages soll vor wenigen Jahrzehnten noch in

unseren Bergen getrieben worden sein. Aber auch hier zeigt es sich wieder, wie die Menschen gerade in den letzten Decennien so ganz andere geworden. Heute sind gewiß nur sehr Wenige mehr im Lande, die an einer solchen Unterhaltung Gefallen sinden. Und dennoch besteht das Spiel noch sort und wird bei Brechel- und Weinlesessehen gern geübt. Der Unterschied aber ist, daß die Stelle des angebundenen Hahnes heute ein — alter Tops vertritt. Derselbe wird auf einen bestimmten Platz des Angers gestellt; der Bursche selbst kann ihn stellen, wohin er will, bevor ihm die Augen verbunden werden. Hierauf aber wird der Held im Wirbel einigemale um sich selbst gedreht, dadurch verliert er die Orientirung, und nun kann es wohl sein, daß er seinen Flegel mit aller Gewalt auf eine unschuldige Erdscholle im Osten niedersausen läßt, während der Tops still und ruhig im Westen steht.

Auf diese Art hat das Spiel, so albern es aussehen mag, oft etwas sehr Possirliches, Komisches, wenngleich der Preis der gelungenen Heldenthat in nichts Anderem besteht, als in den Scherben des zerschlagenen Topfes.

Und die Hähne? Denen thut man allerdings in rationeller Weise heutzutage etwas ganz Anderes an. Man macht sie — zu Kapaunern.



# Der Fetzenmarkt.

n der Hauptstadt des Landes, im schönen Graz, herrscht ein alter Brauch, auf den wir, da wir vielleicht just in der rechten Jahreszeit sind, auch einen Blick wersen müssen. Es ist der berühmte und berüchtigte Fetzenmarkt.

Bor wenigen Jahren war der Grazer Fetzenmarkt noch in seiner Blüthe. Zweimal im Jahre, und zwar in Berbinstung mit den zwei großen Jahrmärkten in Graz, wurde der Fetzenmarkt abgehalten — zu Mittfasten und zu Anfang September, jedesmal dauerte der Fetzenmarkt zwei Tage lang. Seit der Anlage des Stadtparks ist der Fetzenmarkt von den Glacisgründen verbannt worden und hat seitdem seine Originalität mehr oder minder verloren.

Damals ging der Fetzenmarkt vom Circusgebäude (Stadttheater) fast bis an die Stelle, wo heute der Stadtsparkbrunnen steht. Das war ein Meer von Menschen und Buden und Fetzen. Wenn man ein paar Jahrmärkte zussammenstellt, und ein Volksfest hinein und ein Dutzend Schnapss, Käses, Salamis, Kaffees Boutiquen und etliche sünfzig Trödlerhütten und inzwischen jedes noch übrige Stücken des grünen Erdbodens mit Fetzen und Gerümpel bedeckt, vornehme Stadtherren und Stadtfräulein, Bauernvolk,

Krämervolk, Studenten, Taschenspieler, froatische Zwiebelhändler, Juden, Soldaten und ein paar hundert Bettler hinein - so hat man ben Fetenmarkt beisammen, wie er noch vor fünfzehn Jahren war. Gewinnsucht und Elend, Lustbarkeit und Hunger fanden sich ein; es war als ob der Herrgott eine gange Welt mit Reich und Urm in Fegen zerriffen, burcheinandergemengt und auf das Grazer Glacis hingestreut hätte. Und der Contrast spielte in's Lächerliche und in's Tragische. Hier frische Egwaaren, dort verdorbene, hier schwere Seidenkleider, dort halb verfaulte Lumpen. Möbel aller Art, mit vergoldetem Prunt, mit funftvoller Arbeit, mit Wangen; Bettstätten mit Stühlen, Büchern und Bogelfäfigen gefüllt. Runftreiche Broncefiguren und grobes Topfergeschirr baneben, funkelnde Stahlmaaren und rostige Gifenwerkzeuge für alle Stände, Bücher — neue, alte, zerfette, besudelte Bücher auf Tischen aufgehäuft oder in großen Körben oder auf ben nachten Erdboden hingeworfen; manch' vielbandiges Wert in Schweinsleder oder Leinwand, manch' nactes Büchlein ohne Umschlag, ohne Titel, so daß es selbst nicht einmal weiß. wie cs heißt. Daneben einzelne Blätter als die letten Ueberreste eines vielleicht bedeutenden Werkes, noch einen Räufer suchend. Dazwischen Rupferstiche, Gemälbe mit fein geschnitten Rahmen und durchlöcherter Leinwand, Familienbilder und Bausschilder, alte Lederstücke, verroftete, verbogene Schuhnägel haufenweise, Schmuckgegenstände und fettfledige Rellnerfrade und zerriffene Beinkleider und manch' folider Rock barunter, bon seinem unsoliden Besitzer an den Wucherer hingegeben. Und Schuhwert, unzählig Schuhwert, bas längst schon alle möglichen Sühneraugen gedrückt, jest nach neuen sucht. Dann Reisesättel, aus benen bas Gingeweide grinft, alte Matragen, Sophas, Spielkarten und Bürfel, Dolche, Säbel und Degen, Rofegger, Bolteleben in Steiermart. 22

die ich nicht gern zur Verantwortung ziehen möchte über ihren vergangenen Lebenslauf. Dann wieder buntbemalte Theeschalen, an denen manches Frauenzünglein geschärft, packsongbeschlagene Tabakspfeisen, über denen mancher Traum von Vergangenheit oder Zukunft geträumt worden sein mochte.

D, was ist in dem bunten Trödel für Menschenleben und Menschenglück und Unglück burcheinandergeschüttelt! Wie viel Geistesarbeit ruht in den Millionen Blättern Papier, die hier auf dem Boden zerstreut liegen, wie viel Studium, wie viele durchwachte Nächte! und wie werth mochten sie die jeweiligen Besitzer gehalten haben — jett sind sie in den Wind geflogen und wenn sie sonst Niemand mag, der Räsestecher wird sie schon kaufen. Gegenstände, die vielleicht vor Rurzem noch die freundliche Wohnung glücklicher Menschen schmückten, an denen vielleicht langjähriges Wünschen und Trachten gebaut hatte, die durch liebe alte Erinnerungen mit hoher Weihe umwoben worden waren: die theuren Gegenstände sind hier hinausgeschleudert auf die Straße, unter die Jußtritte fremder Menschen. Marktschreier rufen sie mit roben Späßen aus, Wucherseelen dürften nach dem Blutgeld bes Gewinnes, der dreimal fo groß fein muß, als der Betrag, welchen sie dem zum Verkaufe Gezwungenen dafür hingegeben haben. Ober es fitt bei einem Säuflein von Trödel eine blaffe Frau in schwarzem Kleibe oder es kauert ein trübäugiges Mütterlein babei. Sie haben bas Marktichreien und das Feilschen nicht gelernt und die Menschen eilen und haften vorüber und wenn doch ein Blick auf die ärmlichen Waaren fällt, so ist es ein geringschätziger — denn Reiner sieht den stillen Schmerz der Frau, die Nahrungssorge der Mutter. — Wer benkt auch auf dem luftigen Fetenmarkte an die Feben gertrümmerten Glückes!

Und wie schon der Weltgang ist, dem Elende spielt man Musik auf. Hier ein Leierkasten, dort eine Drehorgel, da ein trillernder Kanari im Käfig, ein plappernder Staar, ein Papagei. Eine Zigeunerbande weiter hin, und die Klänge bei den Ringelspielen, Seiltänzern, Guckfästen und Sauklern. —

Berkommene, abenteuerliche Gestalten, die man selbst in der Stadt das ganze Jahr hindurch nicht zu Gesichte bekommt, sind aus ihren Schlupfwinkeln hervorgefahren und wandeln, huschen, lungern auf dem Fetzenmarkte herum und machen Geschäfte nach ihrer Art.

Dort feilscht ein zerlumpter Länderpassirer um einen alten Tuchrock. "Ha," sagt der Trödler, "wenn der nicht seine schweren sechs Gulden werth ist!" und reißt das Rleidungsstück beim Henkel in die Höhe, "so soll mich auf der Stelle der Erdboden verschlingen! Nur weil heut' der heilige Aegyditag ist, saß ich ihn um fünse. Gerade erst hat mir ihn ein Herr verkauft, ein solider Herr, ich könnte sagen um sechs Gulden, wenn ich lügen wollt'; aber mein Princip ist die Ehrlichkeit, um füns Gulden hab' ich ihn gekauft, um füns Gulden sollen Sie ihn haben — nur Sie! Sind ein Reisender? Na ja, weiß es auch, wie es Einem da geht. Sie, ich din Ihnen durch ganz Ungarn und Siebenbürgen zu Fuß gereist, dis hinein nach Paris. Na, den Rock müssen Sie mir abkaufen, weil ich ihn eben 'kriegt hab'! Nur daß was gehandelt wird, sag' ich allerweil!"

Trot der schönen Rede will sich der Handwerksbursch wegwenden, denn der Rock scheint nicht drei Gulden werth zu sein, da bleiben sein Augen plötzlich daran hängen. Er befühlt ihn noch eine Weile, ob wohl ein guter Stoff, läßt ihn aber nicht mehr aus den Händen und zahlt — die fünf Gulden. Ohne noch einmal umzusehen, macht er sich davon.

"Haft Du's gesehen," lacht der Kleiderhändler zu seinem Nachbar, "wie mir jetzt wieder Einer aufgesessen ist? Eine alte Brieftasche hab ich in den Rock gethan; kaum er sie bemerkt, hat er angebissen. Der wird Augen machen, wenn er die Brieftasche untersucht und auf dem Zettel das Wort: Spitzbub! liest — ha, ha!"

So ist dieser sonderartige Markt, wie ihn außer Graz nicht leicht eine Stadt ausweisen wird, zum Tummelplatz für alle Stände und zweiselhaften Unternehmungen geworden. Wich setzt das schillernde, schellende, tolle, armselige Wesen und Treiben dieses Schachersestes stets in eine unangenehme Stimmung — als ahnte ich den Tag, an welchem all' das, was jetzt mein Haus so heimlich und traut macht, die lieben erinnerungsreichen Gegenstände, die Resultate meines geistigen Strebens, einst auf dem Fetzenmarkt verjüdelt oder verschlendert werden sollen. — Wie wäre es doch schön, ein eigenes sestes Heim zu haben, in welchem selbst nach dem Tode den Nachstommen all' die Dinge in ihrer Ganzheit beisammen blieben, die zu schaffen und zusammenzuhalten die Hauptausgabe eines Lebens war.

Andererseits ist doch der Fetzenmarkt wieder eine wohls thätige Gelegenheit für jene armen Leute, die von Zeit zu Zeit ein Kleines an Trödel und Fetzen erübrigen, um ohne Zwischenhändler dafür einige Groschen einzunehmen.

Bom Lande herein war stets ein großer Zulauf und manches Bäuerlein sparte im Gange des Jahres all' sein Geld, um auf dem Tandelmarkt Einkäuse machen zu können. Auf kleine Hauseinrichtungen, Arbeitswerkzeuge und Wäsche ging's besonders los; und das war dann ein Begucken und Feilschen um Hosen und Pfaiden, deren einziger Vorzug oft nur darin bestand, daß sie schneeweiß gewaschen waren. Der

Bauer tauft nichts ohne zu feilschen, aber mitunter waren auf dem Fetenmarkte die Preise dieses Nudelbrettes ober jenes Stiefelpaares fo unter aller Erwartung niedrig, daß ber Kauflustige wortlos nach seiner Geldtasche langte und nur Acht haben mußte, daß er sich etwa durch eine gewisse Saft im Auszahlen nicht verrathe, wie frevelhaft billig er ben Gegenstand halte. Mancher hat fich freilich später überzeugt, daß er beim Handel boch nichts gewonnen. Anderen wieder tam's wohl zu statten. In der Birtfelder Pfarre mar ein Schuhflicer, ftets mit grauem Garnloben gekleidet, wie ein armseliger Häusler ging er sonst einher. Der tam eines Tages als nobler herr von Graz zurück. Gin feines schwarzes Beinkleid und einen Frack hatte er am Leibe und einen Cylinder auf bem Haupte; bas Beinkleid war ihm zu lang, jo daß es über dem Rift in vielen Falten zusammensaß, ähnlich, wie es erft viel fpater bei ben Stadtherren in bie Mode tam; die Mermel des Fractes hinwiederum maren fo furz, daß fie nicht allzuweit über ben Ellbogen hinausgingen. Der Cylinder war tabellos, nur wollte man in Birffeld wiffen, in der Stadt trage man in der Regel nur folche, die feine Narben, Soder und Widerhaare hatten. Den ganzen Anzug hatte ber Flickschufter auf bem Fetenmarkt um einen Bulben fechsunddreißig Rreuger gefauft. -

Möge er diesen Preis werth gewesen sein und möge diese flüchtige Stizze zur Erinnerung dienen an das wundersliche Volksfest, welches seit Jahrhunderten war, aber bald nicht mehr sein wird.



# Im Paferschnitt.

llein wollen sie ihn dastehen lassen, den alten, großen Rieselschlaghof. Die Menschen auf dem Erdboden und die Böglein in den Lüsten — alle ziehen sie davon. Und das Haus wird zugesperrt und das Kätlein schleicht noch auf den Dachfirsten umher und untersucht jedes Nest, ob die davonsliegenden Schwalben nicht etwa ein Junges zurückgelassen. Kein einziges, alle fliegen sie über Berg und Thal.

So sommerlich blau auch der Himmel ist an diesem Herbstmorgen, aber von den Almen leuchtet nieder der erste Schnee. Dess' grämt sich das Haferseld und graut, und darum zieht der Kieselschlagbauer so emsig mit seiner Schaar, bewassnet mit Sicheln und Kümpsen, hinaus. All' sind sie heiter und jauchzen und jodeln. Wenn's auch an's Arbeiten geht, das macht nichts; hat Gott die Welt erschaffen, so muß sie auch was taugen.

Sie stellen sich der Reihe nach an und es rauscht in den Halmen und hie und da wird ein Hase oder eine versspätete Wachtel aufgeschreckt oder es huscht ein behendes Mäuschen dahin zwischen den Schollen. Nur wenige Garben zuerst, aber sie mehren sich rasch. Je eine Magd und ein Knecht schaffen zusammen eine Garbe. Die Magd raust und

breht das Band aus Stroh, schneidet einen Armvoll Halme heraus, eine "Welle", und legt sie auf das Band und läßt sie offen liegen, und beginnt wieder von neuem. Das ist nun erst die halbe Garbe. Aber der Magd folgt der Knecht nach, der schneidet mit mächtigen Sichelschwingungen die zweite Welle, legt sie schön fest auf die erste von der Magd, bindet sie mit dem unterliegenden Band zusammen und legt nun, etwa noch einen losen Halm auszupsend, die fertige Garbe aufrecht über die Stoppeln. So eine Garbe nennen sie ein "Kind", eine einzige, offen daliegende Welle aber ein "unausgemachtes Kind".

Anna Maria ist die Erste voran. Sie ist so schalkhaft und schneidet und windet mit großer Emsigkeit Welle um Welle heraus, daß der Josef, der Nachschneider, doch sonst ein flinker Bursche, schier nicht nachkommen kann. Und sie ist so jung und harmlos, daß sie gar zurückrust: "Hurtig, hurtig, Josef, schau, es liegen so viel' unausgemachte Kinder vor Dir!"

Dann, wenn ihre Sichel nicht mehr schneiben will, hüpft Anna Maria zurück und Josef, der Kumpf und Wetzstein am Ledergurte hat, muß ihr die Sichel schärfen und dabei tupft er sie ein wenig mit dem Ellbogen an und läßt seinen Blick ein paarmal in ihre Augen hüpfen, die so hell und blau sind, wie die Kornblumen. Aber lange läßt sich das Mädchen nicht angucken, bald ist es wieder weit vorau und windet Band um Band, und legt Welle um Welle darauf und knüpft sein störriges Röckhen ein wenig empor zum Schürzenband.

Possirlich ist's auch, wenn sie ihre "Standliedeln" loslassen. Aber unsere Leute sind wie die Grillen, sie singen nur unter sich; wenn sie sich beobachtet wissen, werden sie mäuschenstill.

Um besten ist's, man macht's, wie ich es in Kärnten einmal gemacht habe, als ich ausging, um Bolkslieder zu sammeln. Sie sahen in mir zwar eine Art von Landsmann, wurden aber nicht so vertraut mit mir, als es ber Sache wegen wünschenswerth gewesen ware, und gerabe mit ben originellsten Liedchen wollten sie nicht heraus. Ich fang ihnen Etwelches aus bem Steierischen vor, um fie zu erwärmen und irgend welche Schämigfeit mir gegenüber zu loschen, aber fie wurden nicht warm. Da legte ich mich eines Tages, als sich eine Anzahl junger, luftiger Schnitter versammelte, in's Korn und horchte. Da befam ich Erfleckliches zu hören. Gerade die Mädchen, welche vorhin vor mir am züchtigften gethan hatten, huben zuerft an; die Burichen thaten bald mit. Gie fangen gegenseitig, wie im Liederkampfe; ber männliche Theil hatte rasch die Offensive ergriffen, der weibliche vertheidigte mit bewunderungswürdiger Schlagfertigfeit seine Intereffen, und fo vernahm ich ein Stud volksthumlicher Liebespoesie, bei bem es mir heiß und falt über den Rücken lief. Als die Sicheln immer näher an mich heranklangen, huschte ich wie ein Wicht auf allen Vieren mit meiner Beute bavon. Wollet Schnitterliches hören? Rein, Ihr könntet boch etwas bavon verstehen; derlei gehört ganz auf's reife Kornfeld. — Nun wieber zu unferen Leuten.

Bu Mittag, wenn die Bäuerin mit dem Mahle kommt, setzen sie sich Alle auf Garben zusammen im Kreise und nun — welches von den Mädchen hat den breitesten Schoß? — Derselbe muß Tisch sein. "Ich nicht," schreit Anna Maria, "ich beileib schon gar nicht! ich setz' mich lieber neben den Josef, weil der heut mein Mann ist."

Der Kieselschlagbauer schneidet Brot in die Suppe und sie beten das Tischgebet.

151 Vi

Auf demselben Felde ist sie gewachsen vor einem Jahre, die Gottesgab', die sie jett heiter und froh genießen.

Die Berbstsonne ift ichon betagt und mühselig, fie mag nicht mehr recht fteigen zum hohen himmel empor: nur daß fie fieht, ob die Leut' fleißig find auf dem Felde, dann kehrt sie gleich wieber um. Doch kaum sie nicht mehr die Aufficht führt, geben die Leute von der Arbeit meg. 3mar auf unserem Felde ift noch nicht Feierabend, ba muffen erft die Garben gesammelt und in "Deckeln" aufgeschöbert werden. Da theilen sich die Schnitter in mehrere Gruppen; und unten an der Lehne find der Josef und bie Anna Maria. Er stellt die Garben zusammen und fie halt bieselben, daß fie nicht auseinanderfallen, bis der But brauftommt und so ber Dedel fertig ift. Wer "Rinber" hat, der muß sie auch unter Dach und Fach bringen. Anna Maria hat ben Burschen bis spät in die Nacht hinein noch geneckt, hat ihm zuletzt gar heimlich eine frabbelnde Beufcrede in ben Bembfragen geftectt.

Der Mond steht hell und glänzend über den dunklen Waldbergen, als die Leute heimkehren in den Hof. Nach dem Nachtmahle weiß wohl Jeder gleich den Weg zu seinem Bette, denn es ist eine rechte Mühsal auf der freien Weid', und wer sich einen ganzen Tag bückt um die Kornhalme, der meint am Abend, sein Rückenbein sei abgesprungen und geht krumm daher wie ein Kameel.

Wie ein Kameel gehen, das taugt nichts; da ist's schon besser, wie ein Mensch liegen, denken sie und haben Recht. —



### Der Teihkauftag.

n Steiermark und auch in anderen Alpenländern herrscht eine Sitte, die sehr an vergangene Zeiten erinnert. Ehe ich sie aber darzustellen suche, sind einige allgemeine Zustände zu erläutern.

Das Personal einer Bauernwirthschaft besteht aus ber Familie bes Bauers (Mann, Weib und Rind) und aus bem Das Gefinde hinwiederum befteht aus Rnechten und Mägden, deren Angahl durch die Größe der Bauernwirthschaft bedingt wird. Solche Dienstpersonen find allerdings auch freigeborne Denschen, gleichwohl sie zum großen Theile anderen Dienstboten im Buftande ber Rnechtschaft unehelich in die Welt gesetzt worden, was ihnen ihr Leben lang auch bitter anhängt und nachgetragen wird. Des andern Theiles aber besteht bas Bolt ber Dienstleute aus ehelich gebornen Söhnen und Töchtern hauss und grundbesitender Da giebt nämlich ein Bauer, welcher mehrere Bauersleute. Rinder hat, sein Saus entweder bem Erftgebornen, oder Bravften, Fleißigften, zur Wirthschaft am Geschicktesten, ober bem, der die besondere Gunft der Eltern besitzt. Die übrigen feiner Rinder bekommen als Erbtheil eine gewiffe Summe ausbezahlt, welche zumeist nichts weniger als den aliquoten Theil beträgt. Es ist zwar das gegen Sat und Princip,

allein die Schätzung des Vermögens bei der Uebergabe der Besitzung wird so geleitet und geschlossen, daß Haus und Hof um ein gut Stück zu niedrig in den Calcul kommt, was natürlich die Folge hat, daß der junge Besitzer seinen Geschwistern geringere Theilbeträge auszuzahlen hat.

Die abtretenden Kinder nehmen ihre Gelder nicht immer mit Zufriedenheit in Empfang und von diesem Augenblicke an ist ihnen in der Regel die Thür ihres Geburts- und Vater- hauses verschlossen. Die Eltern haben nicht viel mehr drein- zureden und der neue Besitzer weiß oft nicht einmal die natürlichen Rechte seines Vaters, geschweige seiner Geschwister zu respectiren. So hat's der Alte gehalten, so hält's der Junge, so wird's einst ein noch Jüngerer treiben.

Die abtretenden Kinder aber schnüren die Bündel ihrer kleinen Habe und gehen, sich einen Brotherrn zu suchen; oder etwa, sie bleiben noch eine Zeit in ihrem Geburtshause, und zwar unter denselben Bedingungen und Verhältnissen, wie jeder andere fremde Dienstbote — er gehört zum Gesinde.

Die Dienstboten werden gewöhnlich sür ein ganzes Jahr gedungen. Dieses Jahr beginnt regelrecht mit dem ersten Jänner. Die Zeit des Dingens und Abmachens aber ist viel früher, ist — wenn auch ein neues Gesetz dagegen Einwände macht — dem Herkommen gemäß schon im August des Vorjahres.

Gute Dienstboten, nach denen viel Nachfrage ist, werden häufig noch früher, ost schon im März durch eine bedeutende Darangabe für ein nächstes Jahr gebunden, und sucht ein Grundbesitzer den anderen um solche Waare stets zu überlisten.

Für Andere aber ist im Herbste, inmitten des Einheimsens der Feld= und Gartenfrüchte, der Leihkauftag. Stets an einem Sonntage und im Kirchdorse wird er abgehalten, wo ja auch die Jahr= und Biehmärkte statthaben. Da finden sich denn Käufer und Zukaufende ein, und auch anderes Volk.

Der Bauer hat sich mit seinem Weibe im vorhinein geeinigt; sie brauchen für das nächste Jahr einen neuen Knecht, oder eine Kuhmagd, oder einen "Küchenwaschel", oder eine andere Dirn. Da ist insgeheim schon Rundschau gehalten worden im Gesinde der Nachbarschaft. — Der ist stark, ist sleißig, nicht wählerisch in der Kost. Die hinwiederum ist recht geschickt im Haushalte, ist auch rechtschaffen jung und gar nicht uneben. Ei, aber die Bäuerin hat Gründe, die ihr die Jungheit und Sauberkeit der neuen Hausgenossin als durchaus überslüssig erscheinen lassen; da zieht sie schon eine Betagtere, Gesetzere vor, die "was versteht".

Bricht dann der Tag des Leihkaufes an, steckt der Bauer seine Brieftasche zu sich und geht in das Kirchspiel.

Da giebt es schon Leute genug; aber keiner und keines der Burschen und Mädchen, die da sind, wollen es ansangs merken lassen, daß sie zu haben. Sie sind nur so zusällig da; stehen vor der Wirthshausthür, treiben untereinander Tabakspfeisentausch. Bei dem Semmelladen, bei der Zwetschkensverkäuserin ist eine Gruppe von "Weibsbildern", schwätzt durcheinander, feilscht um Obst und Lebkuchen — kauft aber nichts. Weiterhin stehen Einige, die plaudern laut und hell von der Wirthschaft, vom Kornbau, von der Viehzucht, auf daß etwa vorübergehende Bauern nur sehen und hören sollten, daß sie auch was verständen.

Schleicht dann ein oder der andere Grundbesitzer herbei, winkt — sagen wir — mit einer raschen Handbewegung die Marian bei Seite.

"Was meinst, Marian, willst für's nächst' Jahr meine Stalldirn sein?"

Sie sagt nicht nein, sagt nicht ja; zupft an ihrem braunen Mieder und lispelt: "Kann dieweilen nichts verssprechen."

Hält er ihr die Hand hin: "Marian, sag ja! werden uns gut vertragen. Die Arbeit ist gar nicht stark bei uns, haben sechs Küh', die kommen im Sommer auf die Alm. Die Kost ist bei uns nit schlecht, dasselb kannst Andere fragen. Die Bäuerin ist auch nicht zuwider und mit mir kommst gar leicht ab."

Sie schaut unentschlossen auf seine Hand hin; die leere Hand ist ihr zu wenig.

Das merkt er, zieht eine nagelneue Fünfguldennote aus der Brieftasch': "Das für heut', das ist der Leihkauf (Angeld, Werbegeld). Fünfundzwanzig Gulden sollst als Jahrlohn haben."

"Das Jahr ist lang, Bauer," sagt die Marian, "fünfundzwanzig Gulden sind mir zu kurz."

"Kann Dir das Geld nicht länger machen," meint der verschmitzte Bauer, "aber das Jahr will ich Dir kurzweiliger machen. Hörft, Marian, den Hanselhuberknecht, den krieg' ich für nächst' Jahr auch!"

Wird die Marian ein klein bischen roth. Den Hausels huberknecht, den kennt sie sein — den mag sie gut leiden. Das weiß der schlaue Bauer, und gleichwohl es vom Pfarrer aus nicht sein soll, daß zwei "Liebesleut" unter Einem Dach wohnen — was verschlägt's! er, der Bauer, erspart dadurch an Jahrlohn. Versett doch die Marian bereits nachgiebig: "In Gottesnam', Bauer, will Dich nicht drucken; müssen mir halt fünfundzwanzig Gulden genug sein."

Der Handel ist abgemacht; die Marian ist dem Bauern verschrieben für das nächstkommende Jahr. Aber sie ist, bigott, auch dem Hanselhuberknecht verschrieben.

Nun hat unser Werber noch den zweiten Theil seiner Aufgabe zu erfüllen; er muß erst den Hanselhuberknecht gewinnen. Indeß geschieht das auf den einfachen Hinweis, daß die Marian bereits zugesagt habe.

Wuß aber bemerken, daß nicht Alle diesem "gegenseitigen" Verfahren huldigen. Es giebt Bauern, gar viele Bauern bei uns, die auf strenge Sitte halten! Solche streben am Leihkaufstag gerade das Entgegengesetzte an. Weil sie denn doch einmal ein Gesinde beiderlei Geschlechtes benöthigen, so suchen sie gerade solche Burschen und Mädchen anzuwerben, von denen sie glauben, daß sie sich gegenseitig nicht gut leiden und reimen werden. So schreibt's die Sitte vor. Und mit Recht schreibt sie's vor, denn das Jahr ist lang, und sehr unselig ist der Schluß eines Jahres, in welchem das Gesinde einen Kopf mehr zählt, als am Leihkauftage waren angeschafft worden.

Hat nun an diesem Tage der Bauer die nöthige Zahl seiner zukünftigen Dienstboten angeworben, so führt er sie in's Wirthshaus. Da geht es hoch her; Musik giebt es und in der Küche schmoren allerlei Braten, und im Keller fließt unversiegbar der Lebensquell des Weines. Obstmost wird heute nicht getrunken; der Bauer läßt schweres Silbergeld klingen. Seine "neuen" Leute versammelt er um einen Tisch und nun will er ihnen zeigen, was sie an ihm für einen lustigen, gerngebigen Herrn haben werden.

Wein; der schmiedet die Kette fester. — Zum Tanze führt der Bauer seine Erworbenen; lustig, lustig kreisen die Reigen; Keiner denkt heute daran, was dahinter steckt — ein langes Jahr voll Mühe und plagenreicher Arbeit. Ein Sklavenjahr für Manche! Sechzehn Stunden jeden Tag! Die Sonn- und

Feiertage sind nur zur Hälfte frei, die zwei übrigen Viertel gehören der Kirche und wiederum auch dem Dienstherrn. Genau gerechnet bekommt die Marian, welche fünfundzwanzig Gulden Jahrlohn erhält, für die Arbeitsstunde einen halben Kreuzer. Natürlich wird auch Fleiß und Treue beansprucht.

In die tiefe Nacht hinein geht der Leihkauftanz. Dem Arbeitsschweiße des nächsten Tages bleibt es anheimgestellt, die schweren, bedunsteten Körper wieder zu erleichtern und zu erhellen. Nun erst kann sich's Jeder, Jede ruhig überlegen, wem sie sich verliehen. Da gehen Manchem die Augen auf, möchte Mancher den Handel wieder rückgängig machen. Aber allzusest ist der Riegel in's Schloß gefallen; das ganze Kirchspiel ist Zeuge des abgeschlossenen Geschäftes. Es giebt wohl auch Leute, die für ein Jahr zwei Leihkause annehmen, nicht etwa, weil sie zweien Herren dienen, sondern weil sie das Geld zweimal brauchen. In solchen Fällen gilt der erste, wenn der betreffende Dienstgeber nicht freiwillig auf einen derartigen Dienstboten verzichtet.

Nun heißt es, gelassen der Jahreswende entgegenzusehen; wird — wenn es hoch geht — Roß und Wagen kommen, und den Verdungenen von seinem alten Dienstplatz auf den neuen überführen. Dieses Ueberführen hat auch sein Besonderes, wir werden seiner Zeit dabei sein.

Heut hätten wir nur noch zu berechnen, wie hoch in den entlegenen, unfruchtbaren Gegenden solch' eines armen Dienstboten Lebenszeit an den Mann gebracht wird. Dreißig Gulden per Jahr, außer den gewöhnlichen Kleidern, das ist schon ein gutes Angebot und wird nur für sehr mannbare Leute gegeben. Bis in das zehnte Lebensjahr, vor welchem der junge Dienstbote bereits als Hirte, Fuhrmann beim Ackern, als Schickbub u. s. w. verwendet wird, friegt er nichts, als Dom zehnten bis zum fünfzehnten Jahre fallen per Anno durchschnittlich zehn, vom fünfzehnten bis zum zwanzigsten Jahre zwanzig Gulden. Bom zwanzigsten bis zum vierzigsten Jahre werden zwölf Monate je mit dreißig Gulden bezahlt; vom vierzigsten bis zum fünfzigsten wieder mit zwanzig, vom sünfzigsten bis zum sechszigsten mit fünfzehn, vom sechszigsten bis zum sechszigsten mit fünfzehn, vom sechszigsten bis zum siedenzigsten Jahre endlich mit zehn Gulden. Dann kommt der alte Krüppel in das Spital und wartet auf den Tod.

Wie hoch an Baargeld wird nun Alles in Allem das Leben eines braven gefunden Dienstboten an den Mann gebracht?

Für Eintausendeinhundert Gulden!

Wer giebt mehr? —

Bum erften - gum zweiten - und -

Zum drittenmal! ruft der Tod und schlägt mit dem Hammer auf den Sargdeckel.



### Hirehweih!

Mittelpunkt der Welt. Was er vom Kirchthurm aus sieht, das kennt und nennt er sein Heimatland. Alles Andere ist ihm Fremde. Die fernen blauen Berge dort, die er täglich vor Augen hat, kann er oft nicht mehr mit Namen nennen, und weiß nicht, in welchem Lande sie stehen. Zwar, sein Vater hat einmal gesagt, daß dessen Großvater gesagt habe, die blauen Berge stünden schon im Kärntnerischen oder im Krainerischen drin — je nu, so wird's wohl so sein. Leicht kann die Welt dort auch ihr Ende haben; wer mag's ergründen!

Indeß — des Dorfbewohners geographische Kenntnisse sind wie sein Kirchthurm: sie gehen nicht in die Breite, sie gehen in die Höhe. Hallt doch in der Kirche der Unterricht von dem himmlischen Baterlande, von dem göttlichen Zion, von dem Hause, in welchem viele Wohnungen sind und — dort oben! sagt der Thurm, und weist mit seinem Finger in's Blaue hinein. So kennt der Landmann den Himmel besser, als die Erde, und seine Dorfkirche ist ihm auch der Mittelpunkt des Himmelsgedankens.

Demnach ist es wohl begreiflich, was das für den Dorfbewohner ein wichtiger Tag ist, der Kirchtag.

Rofegger, Bolleleben in Steiermart.

Freilich im Kalender steht der Kirchtag nicht immer mit rother Farbe; die Stadtherren — zu denen leider auch die Kalendermacher gehören — wollen ja die "Bauernfeiertage" abbringen, dieweilen sie selbst jeden Tag ihr gut Stück Zeit für Erholung und Lustbarkeit haben müssen. Si, Wetterstern! und wäre der ganze Kalender und jeder Tag darin schwarz wie der Teusel, der Bauer weiß schon, was sich schickt, und er zwickt desweg seinem Kirchenpatron den Ehrentag nicht ab.

Dann gilt es, vor den Nachbarsgemeinden zu zeigen, daß man auch seinen Festtag haben kann!

Und die Nachbarsgemeinden gehen gleich darauf ein, ziehen heran in Processionen und singen und beten, daß es in den Wäldern wiederhallt "Heilig ist der Herr Gott Sabaoth!"

Ein zwanzigjähriges Mädchen ist babei, das läßt es wohl gern gelten, daß er heilig ist, der Herr Gott Sabaoth, und es zählt heimlich die Aupferkreuzer im Sack; deren sind mitsammt dem Silberzehner nicht so viel, als der Rosenkranz in der Hand Perlen hat. Am Rosenkranz hängt ein Kreuz, an den Kupferkreuzern hängt auch eines — ein weit größeres noch — denn sie werden nicht langen für das, was das Mädchen im Sinne hat. Am Rosenkranz hängt ein "Glauben", an den Kupferkreuzern hängt keiner — hängt vielmehr arger Zweifel.

's ist noch nicht so lange her, daß des Mädchens Gerns haber, der Paul, einmal geäußert hat: "Wenn ich noch eins mal auf die Welt komm', so werd' ich ein reicher Graf."

"Ein reicher Graf?" hatte das Mädchen gesagt, "ja warum denn bas?"

"Je, daß ich mir für meinen rothen Sonntagsbrustfleck ein silbern Uhrkettlein kunnt kaufen."

Dem Mädchen waren dieselbigen Worte gar sehr zu Herzen gegangen, und besweg — sagen wir das Ding trotz — desweg geht es heut auf den Kirchtag.

Der Kirchtag ist weit und breit im Land herum bekannt. Schon gar die allerschönsten und wunderlichsten Sachen kommen herbei aus der Fremde her. Zwischen den Häusern ist eine ganze Stadt weißer Zelte aufgeschlagen. Und beim Lebzelter liegen sie achts und zehnfach übereinander, die Herzen und die Reiter und die Kinder — kostet das Stück einen Kreuzer.

"Schöne, saubere Tücheln!" schreit ein Baumwollens waarenhändler, "heiraten thut Jede, die so ein Schaswollenstüchel trägt!"

"Feigerle, Box!" ruft ein Anderer, seine Südfrüchte anbietend, und aus der wogenden Menge entgegnet eine Stimme: "Wer was kauft, ist ein Ochs!"

Nebenan pfeift ein Galanteriewaarenhändler auf einer Mundharmonika ländliche Weisen, daß den jungen Burschen und Mädchen schier die Beine unstät werden.

Eine Procession zieht heran: "Heiliger Antoni, bitt' für uns, " und die wehenden Fahnen verneigen sich vor dem Trucifix, das an der Kirche steht.

"Wer was zu schleifen hat, der Schleiferfranz ist da," treischt eine Stimme, und über den Köpfen sieht man in einer braunen Hand ein Rasirmesser funkeln. Es ist keine Menschenmöglichkeit, daß er einen Groschen erschreit, der Schleiserfranz, denn daneben lärmt ein Ringelspiel und die sonst harmlosesten Leute des Dorfes reiten heute auf Löwen und Hnänen und seuerspeienden Drachen im Kreise, der die Welt bedeutet — und ob da so ein Rasirmesser ein wenig schärfer oder stumpfer ist, keine Seele scheert sich d'rum.

Nur der kleine Bub, der noch keinen Bart hat, empfindet das Bedürsniß nach einem Scheermesser. Denn er hat irgendwo in seinem Gesicht ein hoffnungsvolles Härchen entdeckt. So ging's denn doch endlich einmal vorwärts, Tabak rauchen thut er auch schon; zuvörderst sieht er sich daher heute nach einem Mädchen um, dem er kann ein Krügelchen Meth zahlen, auf daß er sich somit als ganzer und voller Mann legitimire. Aber die Dorfmädchen sind gar so schrecklich interessirt, denen ist ein hoffnungsvolles Härchen viel zu wenig, die wollen gleich einen ganzen großen Bart haben.

Drinnen auf dem Kirchhofrasen sitt ein Croate und hat Zwiebeln und Knoblauch seil in ganzen Kränzen, und nebenshin kauert ein bettelnder Krüppel: "Ihr lieben Frauen und Männer, ein Armer thät bitten von Herzen und will beten für alle armen christgläubigen Seelen, und unsere liebe Frausoll Euch schenken den lieben Gesund!"

Der armen christgläubigen Seelen wegen greift allers dings nicht Jeder in den Sack, denn was ihn nicht brennt, meint Mancher, das will er nicht blasen. Aber der "liebe Gesund" bringt dem Bettelmann schon mehr ein. Zwar der kernfrische Bursche kümmert sich auch um den lieben Gesund nicht, der fährt hinein mit Saus und Braus, wo der Lebenssgarten am üppigsten blüht.

Während in der aufgeputten, stets überfüllten Kirche Lieder schallen und Trompeten klingen, ist das Wirthshaus und die Regelbahn und der Schießplatz auch just keine Einöde; überall gährt Leben und Heiterkeit. Anfangs gießen die Gäste der Schenke den Wein einem alten Herkommen gemäß in die Gurgel, später auf den Brustssleck hinab und endlich über den Tisch hin. Und sind die Gemüther einmal erregt,

so versuchen sie gar, was härter ist, so ein Weinglas, oder so ein Bauernschädel.

"Bei meinem Aufwachsen," sagt heute noch gern ein alter Knecht, "da haben wir alle Kirchtäg' so Stuck a Drei Vieri lahmgeschlagen! Das sind noch Zeiten gewesen! Heut ist's ja, wie wenn alle Hund' wären gestorben auf der Welt und hätten noch kein Grab."

Das ist sein Lob auf die gute alte Zeit und sein Schimpf auf die neue. —

Jetzt sollen wir aber doch nachsehen, wo sich unser Mädchen mit den Aupferkreuzern herumtreibt, mit jenen Aupferkreuzern, an denen das große Areuz hängt, aber kein Glauben.

Sie steht vor einem Kleinwaarenhändler, guckt so auf die zahllosen Pfeisenröhrchen, Taschenfeitel, Handspiegel, Hosenschaftel 2c. und legt endlich den Finger hübsch bescheidentlich auf einen gläsernen Schmucktasten: "Thät halt wohl fragen, was so ein silbernes Kettlein kunnt kosten."

Da wird es der Krämer zum erstenmal gewahr, er hat silberne Ketten. "Herzerl," sagt er, "so eine Silberkette kostet freilich ihr Geld; aber Dir, Schatzerl, laß ich was nach und wir Zwei kommen schon auf gleich." — Ein Gulden sünfzig Kreuzer sür so was Sauberes — das sieht sie wohl ein — ist kein Geld. Aber sie ist sich schwerzlich bewußt, sie hat weniger, als kein Geld, sie hat nur neunundsechzig Kreuzer im Sack. Den siedzigsten hat sie gerade einer Bettlerin gegeben, die versprach ihr dasür einen braven Mann und das Himmelreich dazu. Billiger kann man eine Sach' doch nicht haben.

Das Mädchen hebt nun um die Silberkette an zu feilschen, sie lobt den Krämer und sie trott ihm und sie weiß

spitzige Worte und sie liebäugelt ein wenig dabei, so daß der junge Krämer schon meint, er könne mit dem Silberkettlein des Mädchens Herz fesseln. Indeß mag er sagen was er will, sie findet die Kette recht hübsch, behauptet aber kurz und gut, mehr als neunundsechzig Kreuzer sei sie nicht werth.

Da will der Krämer ein Christenmensch sein und bittet sich zu den neunundsechzig Kreuzern flüsternd nur noch ein Schmätzchen aus.

So soll der Paul das Kettchen denn doch bekommen auf den rothen Brustfleck — mein Gott, was thut ein treues Mädchen nicht für den Liebsten!

Es zieht just wieder eine Procession vorüber, da achtet Alles auf den Zug, schaut auf die fliegende Fahne — und dieweilen zahlt das Mädchen die Silberkette aus.

Jetzt hört sie kein Singen und Beten und kein Glockenklingen mehr; jetzt ist sie glückselig, jetzt kann sie ihrem Gernhaber ein silbernes Kettlein schenken und er braucht deswegen nicht erst ein reicher Graf zu werden.

Sie birgt den Schmuck an ihrem Herzen — schmelzen wird er doch wohl nicht vor der heißen Lieb'!

Unterwegs nach Hause gesteht sie ihrem alten Pathen, der von dem Herzensverhältniß wissen darf, was sie für einen schönen "Kirchtag" gekauft habe. Der Alte dreht die Kette eine Weile vor seinen Augen herum. "Ist kein gesund Ding," murmelt er dann "in ein paar Wochen hat Deine Silberkette die Gelbsucht. Sie ist ja von Packsong ganz und gar; kennst Du das Zeug denn nit? Hast gewiß zwei Sechser dafür gegeben? Schad' um's Geld!"

Da ist das Mädchen wohl all' sein Lebtag nicht so elend als zu dieser Stunde. Zurück läuft sie auf den Markt. Der Krämer packt schon ein und schmunzelt dabei.

131 1/1

"Er Falscher, Er hat mich angeschmiert!" fährt sie ihn an und wirft ihm das Kettlein vor "das ist kein Silber nicht! Mein Geld will ich wieder haben!"

Das Geld giebt er ihr nicht mehr zurück, aber bas Schmätchen, wenn sie will.

Sie aber macht ihm rundweg die Erklärung: "Er ist ein Räuber! Bon Standarn (Gendarmen) laß ich Ihn wegtreiben!"

Und die Gendarmen sind nicht weit; sie haben eben dort Einem die Hände kreuzweise übereinandergeschnallt, weil die zehn Finger von diesen allsort in fremder Leute Taschen herumspaziert sind.

Just kommen zwei Sicherheitsmänner wieder heran und ihr Rüstzeug und ihre Bajonette funkeln. Da will das Mädchen seine Drohung schon aussühren; allein, denkt es ein Standar thut auch nichts umsonst. Und der Paul, der ist heute ohnehin schon benachtheilt worden.

Dhne Silberkettlein kommt sie heim, aber ein lebzelten Herz bringt sie mit für ihren Gernhaber als Sinnbild.

Und der Baul nimmt fie um den Hals:

"Du Dirnbl, mein, mein, Möcht ta Graf neama sein, Möcht ta gulbenes Schloß, Wan's Du nit war'st brein!"

Und das ist ihre stille Kirchtagsfreude. Die laute Lust des Festes aber schallt im Wirthshause die ganze Nacht. Und am nächsten Morgen flacht sich Alles wieder auseinander zum gewöhnlichen Werktag. Auf dem Kirchplatze heben ein paar Knechte die Budenstangen aus und die Hühner kommen und kratzen die Löcher zu.



# Dag Grassschnaten.

hr versteht gar nicht einmal die Ueberschrift? Die

ist indeß kurz erklärt:

Graß (Graßig, Gereisig) nennen sie in Steiersmark und noch weiter hinaus die grünen Aeste und Reiser der Nadelhölzer; das Herabhacken und sichlagen dieser Aeste heißen sie "schnaten" oder "schnoatn".

Reiser, die nicht zu Streu in den Ställen verwendet werden, schichten sie in Hausen zusammen, lassen diese in der Sonne dörren und tragen hierauf die dadurch abfallenden Nadeln in die Mühlen, wo sie gemahlen werden. Solches "Graßmehl" mit Salzabfällen vermischt giebt ein gesundes Futter für die Hausthiere.

Freilich gerathen sich hier die Biehwirthschaft und die Forstwirthschaft arg in die Haare, denn der Wald leidet oft nur zu sehr von den Steigeisen und Haken der "Graßschnater".

Im October, wenn all' die Wiesen= und Feldfrüchte schon eingeheimst sind, geht unser Bauer an den Wald! Das Brennholz für den Winter macht ihm wenig Sorge, das läßt sich auch später, in Schnee und Winterstürmen noch jassen; nicht aber so das Graß auf den hohen Stämmen.

Diese Stämme sind ja jung und frisch — sollen der fünstige Hochwald sein — dürfen nicht umgehauen werden.

Da heißt es hinauf klettern bis zum hohen, zitternden Wipfel und das Reisig herabhacken.

Das ist eine schwierige und gefährliche Arbeit und sie wäre, weil für den langen Winter viel Streu ersorderlich ist, gar langwierig noch dazu, wenn sie nicht durch eine größere gemeinsame Bethätigung an einem einzigen Tag vor sich ginge.

Schickt denn der Bauer sein Büblein in die Nachbarsschaft von Haus zu Haus: "Gelobt sei Jesu Christi, mein Vater läßt schön bitten, daß Ihr für morgen, wenn das Wetter schön ist, einen oder zwei Graßschnater und eine Klauberin schicken thätet; er wollt's schon fleißig zurückserstatten!"

"Geh' nur heim, Bub, werden schon nachkommen," ist ber Bescheid.

Der Tag bricht an; ein nasser, kalter, nebeliger Morsgen. In solchem Wetter geht's nicht; aber gegen Mittag kommt ein Lüftchen, das reißt Lücken in den Nebel, daß der reine Himmel durchblickt und endlich lichtet es sich ganz und es ist die Sonne da und die Bäume trocknen.

Da kommen denn die "Graßschnater" herbei von allen Seiten. Man hört sie schon schreien und lachen im Walde; sie setzen sich auf Gestocke oder Baumstrünke und schnallen an den Schenkeln ihre Steigeisen um. Die Steigeisen haben zwei oder drei schief nach einwärts stehende scharfe Spitzen.

Hierauf stecken sie ihre kleine glitzernde Axt in den Gurt, sagen in aller Lustigkeit: "So, in Gott's Nam', daß nix bricht und fallt nix z'samm'!" und machen sich an die Stämme der Tannen und Fichten. Hallo! wie das hinaufsklettert mit der Leichtigkeit und Behendigkeit des Eichhörnschens! Der Baum mag noch so glatt sein, die Zacken der

Steigeisen haken sich scharf in das Holz. Nun kommen sie zu den Aesten, nun halten sie an, ziehen die Axt hervor und mit jedem Streich biegt sich der Ast tiefer, bis er endlich stürzt.

So klimmt der Schnater höher und höher und hackt das Reisig herab. Er muß aber Acht haben auf die jungen frischen Aestchen und Keime, damit der Baum nicht absterbe und daß für die nächsten Jahre wieder Nachwuchs sei.

Nun kommen auch Weiber, die Klauberinnen, in den Wald und sammeln auf dem Boden die Aeste in Hausen, die auf Karren in das Gehöfte geführt und dort aufgeschichtet werden. Der Eigenthümer des Waldes kommt mit seinen Knechten und Mägden oft später herbei als die Leute aus der Nachbarschaft, und er spricht zum Gruß oft spaßhaste Worte zu den Klauberinnen und schreit dann auf die Bäume:

"Seid's schon rechtschaffen fleißig? Ift schon recht; bitt' Euch gar schön! Zu essen werden wir schon was kriegen!"

Die Männer antworten oben in den Geästen und Wipfeln, aber der Schall dringt kaum herab, man hört nur dumpf und hohl das Hacken und Schlagen, dann rauscht nieder Ast um Ast und unter dem von den Aesten getroffenen Weibervolk giebt es darüber viel Geschrei und heiteres Gezänke.

Das ist nun ein Geknatter auf den Bäumen, und auf Dutend luftigen Wipfeln hängt je ein Mensch und wiegt sich. Und gejohlt und gesungen wird da oben; jedem Burschen wird's lebendig und laut in der Brust; er jauchzt und trillert — ist das die stolze Freude über den Muth und die Kühnheit? — Ist es das Gesühl, das auch den Bogel erfaßt auf den Wipfeln und das in hoher freier Lust, gleichsam erhoben über der Erde, ohneweiters zum Gesange wird? Oder ist es Uebermuth?

Da flingt es in langsam wiegender Beise:

"A Baum und a Sträuß's Und a Schneid' und a Häus's Und a Dirnds bazua Hot a sussiga Bua!"

Bleich fett Giner im nächsten Wipfel bagu:

"Oba 's Hutschn (Schauteln) auf'n Baum Is gor g'fährli ba'n Wind, Wia's Schlof'n ba'n Dirndl, Wan da Bau'r bazua fimt!"

Dann geht's gewöhnlich in Schalfhaftigfeit weiter:

"Hiazt hon ih mei Dirndl Scha siebzehnmol bußt; Und wan ih ochtzehnmol möcht, War's ihr neunzehnmol recht!"

Und wieder plötlich nimmt's eine ganz andere Wen-

"Meini Schnah hob'n koan Bod'n, Und mei Rock is von Lod'n, Und d' Hos'n von Fliespapier, — Guat geht's ma nia!"

Wieder von anderen Bäumen schallt Lustiges, Keckes, Derbes; es ist oft ein rechtes Glück, daß nicht jedes Wort verstanden wird unten in der Tiefe, wo der Bauer schafft und all das scherzende Weibervolk.

Um besten klingen von den Wipseln die Jodler, wenn sie mehrstimmig gesungen werden. Zuletzt lösen sich die Töne des Sanges in das "Hishoschreien" des Wiegens auf; — und da birgt sich hoch im buschigen Wipsel ein Menschlein, und schaukelt sich auf dem nun entästeten Baum und schreit aus vollem Halse: "hi, ho!" Und der Baum biegt und biegt sich, daß man meint, er müsse brechen.

Oft sucht ein Bursche durch dieses Wiegen von einem Wipfel auf einen anderen sich zu schwingen, was bei der großen Biegsamkeit der jungen, schlanken Fichten auch fast regelmäßig gelingt. Es ist aber auch schon geschehen, daß der "Schnater" den einen Wipfel früher losgelassen, als er die Aeste des andern genugsam erfaßt, oder daß der Ast gebrochen, oder die Steigeisen ausgeglitscht — dann war keine Rettung; die Bäume wichen von ihm zurück und der Mann stürzte nieder — vom luftigen Reiche des Sanges und des Lichtes — sechs Schuh tief unter die Erde. —

Hente, sagen wir, gelingt der kühne Sprung von einem Wipfel auf den anderen, und das Geknatter und das Geschrei und der Gesang währt fort. — Und das Bölklein der Bögel wird verscheucht tiefer hinein in den Wald, und dort halten die Flüchtlinge hohen Rath, was nun zu thun, da die schrecklichen Menschen herumhüpfen auf allen Aesten und Baumkronen und die Nester zerstören. —

Die "Rlauberinnen" unten haben ein luftig Feuer gesmacht, und damit es neuen Spaß giebt, wersen sie grüne Reiser über dasselbe, auf daß recht viel Rauch emporsteigt zu den schalkhaften Burschen auf den Bäumen.

Endlich kommt das Mahl oder die Jause. Alle steigen nieder zum sicheren, bemoosten Boden und lagern sich an einander und thun sich gern allerhand Possen an.

Und wenn sich wieder der Nebel herüberwälzt über die Höhen, und wenn endlich die Dunkelheit einbricht, so ruft der Bauer: "Macht's Feierabend, meine lieben Leut'; Ihr habt's brav gearbeitet den ganzen Tag, dank' Euch Gott dasür! Und jetzt gehen wir ein Nachtmahl aufsuchen." Dann packen sie ihre sieben Sachen zusammen und gehen dem Bauernhofe zu, wo das Graßschnatermahl bereitet worden.

Im Walde ist es wieder still; noch lange steigt von dem verlassenen Feuer der Rauch auf. Die Bäume aber, die armen Bäume trauern, sie weinen bittere Thränen; ihres Schutzes und ihrer Zierde beraubt, stehen sie da, nackt und bloß. Nun können sie auch gar nicht mehr lustig fächeln im Winde, nun können sie auch nicht mehr so frisch wachsen und sich ausbreiten, sie müssen verknöchern und verknorren. Viele der jungen Stämme beginnen zu siechen, und über's Jahr kommt der Holzhauer mit der Art und ein hoffnungsvolles Baumleben ist dahin.

Ich wollte, es stünde auf jedem Stamme des Waldes bas flammende Gesetz geschrieben:

Mensch, Du sollst nicht tödten den jungen Baum, der da beschützet Dein Feld, Deine Wiese, Dein Haus, der da grünt zum Wohle und zur Stütze Deiner Nachkommenschaft;
— auf daß gewahrt sei Dein Heim vor Sturm, vor Frost und Gluth, vor fruchtloser Dürre, und auf daß nicht keime der Fluch auf Deinem Grabe!



## Dag Wintereinläuten.

arthelmei ist der Sommer vorbei!" sagt der Bergsländer, und vergönnt sich für diesen weisen Spruch einen doppelten Zug aus seiner Pfeise. Am Tage des heiligen Bartholomä seiert er den Ansang des Herbstes.

Wie es in der Legende steht, ist er lebendig geschunden worden, der heilige Bartholomä. Darum hat der blutarme, viel geplagte und steuerüberladene Bergländer diesen heiligen Schicksalsgenossen zu seinem Lieblingspatron erwählt.

Ist ein guter Mann, der heilige Bartholomä. Die unausstehlich langen Tage zwickt er ein wenig ab und legt das abgezwickte Stück der Nacht zu. Das taugt den Leuten, die sich ihre harten Arbeitsstunden von der Sonne müssen vorschreiben lassen und nicht von der Uhr.

Bu Bartholomä sind die Flitterwochen der Sonne mit der Erde zur Neige, ihre glühende Liebe hat ausgebrannt, das Verhältniß wird ein kühleres. Die Hundstage sind vorüber; die gefährlichen Märzennebel, die "nach hundert Tagen gewitterschwer losbrechen", längst verpufft; die Donnersteile zum größten Theile verschleudert für ein ganzes Jahr. Die Luft weht aus den Alpen; die Blätter der Eschen und Ahorne und Buchen werden falb, und die halblahmen Hummeln machen sich an die verspäteten Herbstblumen und

Nesselgesträuche. Den Bögeln ist die Lust zum Singen versgangen, sie halten Umschau in alten hohlen Bäumen. Die Schwalben versammeln sich auf dem Kirchthurmdache und kreisen mitsammen noch mehrmals laut zwitschernd über dem Dorse, und plötlich sind sie nicht mehr da und die Kate erklimmt umsonst das Dachgesimse und schielt verdrießlich in das leere Nest. In der Gegend wird es still; die Sonne zieht träge, es wächst nichts auf, es fällt nichts ab. Es ist, als habe der liebe Gott vergessen, die Welt aufzuziehen, da will sie stehen bleiben. — Ja, die Zeit spann Herbstsäden und ist beim Rocken eingeschlasen, hat einmal Einer gesagt.

Es wird aber doch anders. Es naht die kalte, trübe, winterliche Zeit.

Darob grämt sich nun die Wiese und das Feld die lange, frostige Nacht hindurch, und am Morgen, wenn die Sonne aufgeht, legt keines mehr den funkelnden Diamantenschmuck des Thaues an — grau sind alle Halme und Blätter geworden über Nacht. Auf den Wiesen und Haidegründen liegt der Reif.

Selbst das höchstgelegene Haferseld, gestern noch grünlich und von keinem Schnitter beachtet, hat sich über Nacht gebleicht und wartet nun der Sichel und sehnt sich nach der schützenden Scheune.

Aber das Kornfeld bleibt am ersten Herbsttag verseinsamt.

"Sichel zu Bartholomä thut dem Mehlsack weh", sagt der Bauer und nimmt sich wieder einen doppelten Zug aus der Pfeise und läßt das Korn auf dem Felde, wie es Gott erschaffen hat, und hält Feiertag mit seinem Gesinde.

So ganz Feiertag eigentlich nicht. Ein gut Stück Arbeit ist heute zu verrichten. Den fraftigen Knechten liegt

es ob, den Herbst einzuschnalzen, den Winter ein-

Es ist eine alte Sitte, besonders in der nordöstlichen Steiermark, man weiß ihren Ursprung kaum; haben sie den Wolken das Rollen und Krachen und Hallen abgelauscht, und wollen sie es zu ihrer Ehre fortsetzen in herbstlicher Zeit, da die Donner des Hochsommers verstummt sind? — Oder wollen sie mit den Riesenpeitschen die bösen Geister vertreiben aus den Lüften, damit der Spätsommer von ihrem schädlichen Wirken verschont sei?

Heut keines von beiden mehr; in den wenigen Gegenden der Alpen, wo das "Schnalzen" doch noch im Schwunge ist, geschieht es der Lust und der Unterhaltung und des "Hallodrias" wegen. Das ganze Haus ist auf, und die Alten schmunzeln und die Kinder jubeln, wenn die "Schnalzgeißeln" aus der Hinterkammer hervorgeholt und zubereitet werden.

Die Schnalzgeißel ist eine riesige Peitsche aus Hanfsarn, welche an einem Ende, das an dem kurzen, derben Stiele hängt, oft die Dicke von zwei Zoll hat, sich aber weiter hinaus immer verkleinert und am andern, ganz dünnen Ende mit einer Seidenfranse ausläuft. Diese Peitsche ist nicht selten mehrere Klafter lang, und damit sie auch die dem Zwecke entsprechende Schwere hat, und sich nicht lockern kann, wird sie reichlich mit Harz überzogen. Mancher Bursche läßt das Tabakrauchen bleiben, damit er sich eine Schnalzgeißel kaufen kann. Und wenn der Bauer zur Leihskaufzeit von seinem neuen Knecht zu wissen verlangt, wie schwer dessen Schnalzgeißel ist, so frägt er eigentlich nach nichts Anderem, als nach dem Kraftmaße seines künstigen Arbeiters. Und ist ein Junge so weit gediehen, daß er eine ordentliche

Schnalzgeißel zu handhaben vermag, so wird er nicht blos bem Arbeitgeber interessant, sondern auch dem Weibervolke.

Nun trachten wir, daß wir das Spiel selbst sehen. Hier ist weiches Gras und der Schatten eines Kirschbaumes darüber; der gastliche Tannhuberhof ist nicht weit, hier wollen wir uns ein wenig niederlassen, und den drei Burschen zusehen, die dort gegen die Anhöhe emporsteigen und sich auf derselben in einer gewissen Entsernung von einander aufstellen.

Jeder hat eine Schnalzgeißel in der Hand; die kleinste trägt der Halterbub, die größte handhabt der Großknecht. Dieser hebt an. Er faßt den derben Stiel sest in seine beiden Hände und beginnt ihn zu schwingen. Die Geißel hebt sich in langsamen Schlangendrehungen vom Boden — ein paar Windungen, ein paar Kreise in der Luft über dem Haupte, noch eine Schwingung des Handstabes und ein pistolenschußähnlicher Knall entfährt dem Seile und hallt vielsach in den Bergen.

Das ist das erste Zeichen. Das ist der Peitschenhieb auf den Rücken des fliehenden Sommers.

Noch ein zweiter Knall, daß wieder die Wälder gellen und die Felsen; und das ist der Gruß an den Herbst, an den Winter.

Hierauf rüsten sich auch die übrigen Burschen, und das Schnalzen beginnt.

Den Anfang macht jetzt der Halterbub mit der kleinsten Geißel, dieselbe giebt den hochtönigsten Knall. Nun fällt die mittlere ein, und endlich kracht die des Großknechtes dazu. So knattert es nun in langsamem, gleichmäßigem Tacte, wie Glockenläuten, oft mehrere Minuten lang in Einem fort, und dazwischen rauscht und verwebt sich der vielstimmige Roseger, Boltsleben in Steiermark.

Digitized by Google

Wiederhall von den Wäldern und Felswänden — wunderlich zu hören.

Wie sagt der Schriftgelehrte Tannhuber, der artig sein Sammtkäppchen lüftend sich zu uns in's Grüne sett?

"Das find die Gloden bes Pflanzenreiches," fagt er, während die Schnalzgeißeln knallen. Und nachdem bas "Bot" (die Partie) zu Ende ift und gar auch die Burschen lächelnd und sich ben Schweiß trodnend zu uns herantreten, fragt der Tannhuber: "Wißt Ihr das von den Glocken des Pflanzenreiches? Nicht! nun feht, bas muß ich Euch erzählen. Da hat bas übermüthige Mineralreich einmal zum Pflanzenreiche gesagt: Schäme Dich, Du hast nicht einmal Gloden zu einem orbentlichen Festgeläute. Ja, ja, Deine Glockenblumen! mas nütt mich bas Duften, wenn fie nicht klingen, wie mein Metall auf dem Thurme! - Das hat das Pflanzenreich gar sehr verdrossen und da hat es zum Sanf gefagt: Du Sanf, biene nicht mehr bem übermuthigen Metall als Glodenstrick; werde lieber felbft ein Schwengel und schlage an die liebe Gottesluft, bas wird auch klingen und hallen und bas Menschenherz erfreuen! - Geht Ihr, und feitbem läutet ber Strick und bie Glocke mag schweigen auf bem Thurme und fich grämen."

Da schauen sich die Burschen einander an: wie der Tannhuber so eine Sache auslegen kann! Ja 's ist richtig so, die Schnalzgeißel das ist der Schwengel aus Hanf.

Aber nicht blos am Tage des heiligen Bartholomä allein wird geschnalzt, durch den ganzen Herbst hin geht es sort, bis der erste Schnee fällt. An Sonnabenden und in den heiteren Nächten der Sonntage rotten sich die Burschen der Gegend zusammen und schwingen ihre Peitschen und knallen, daß der gute Mond nur so zwinkert mit den Augen.

Da werden die Grillen noch einmal wach im Grase, und gar den Sternschnuppen gefällt das lustige Treiben und sie hüpsen vom Himmel nieder gegen die Erde. Das Schnalzen wird in solchen Nächten unterbrochen von heiteren Liedern, von Ringen und Springen und anderen possirlichen Spielen. Und da trägt es sich unter Anderem auch zu, daß ein oder der andere Bursche plötzlich abhanden kommt; er wird gerusen, gesucht, aber nicht gefunden. Ja, der ist gegangen und hat sich ein anderes Schnalzen bestellt. Am mondglitzernden Fensterchen klopft er in nächtlicher Weil: "Dirndl! Dirndl! paß auf, Dein Schnalzer ist da!"

Es müßte mit üblen Dingen zugehen, wenn sich jetzt das Mädchen nicht ein wenig wollte erheben von seinem Polster, um das Fensterchen zu öffnen, zu untersuchen, ob nicht der Wind durchbläst. Ja freilich bläst er durch und da ist so eine Scheibe hell überflüssig. Es schnalzt — schnalzt ein Küßchen.

Und das, o lieber Gott, hast Du gut eingerichtet, daß das Schnalzen eines Küßchens nicht wiederhallt in den Wäldern und in den Felswänden. Das leidige Schnalzen mit dem Mund, das bose Läuten mit dem Armensündersglöcklein des Herzens, das ist kein frommer Gebrauch zur Vertreibung der bosen Geister in der Luft, nein, das ist eine heidnische Sitte, die nicht so sehr im Herbste, als fürnehmlich im Frühlinge des menschlichen Lebens geübt wird.

Wir enden unsere kurze Betrachtung, neiden Keinem das Schnalzen mit dem Hanfseil und Keinem das Schnalzen mit dem Munde — seien es Frühlings= oder Herbstspiele — früh genug kommt für Jeden der erste Schnee!



### Armenbrot.

ie ist müde geworden, sie schlummert. Einen schönen langen Tag hat sie gelebt, einen grünenden Morgen, einen blühenden Mittag, einen reichen, fruchtvollen Abend. Jetzt schläft sie und träumt von dem schönen versgangenen Tag, und auf der Haide winken die entlaubten Aeste, daß der Schnee kommen möge mit dichter, weicher Decke — es sei so kalt. D, warte noch ein wenig und siehe, wie der stille, seuchte Nebel sleißig webt; die Winterdecke wird bald fertig sein.

Schlafe wohl, du liebe, holde Sommernatur, du bist ohne Sorgen geborgen; du streckest bereinst neu, jung und frisch beine Glieder, guchst mit hellen Augen in die Welt hinein und lächelst. Allein — ich weiß Leute, arme Leute — sollte lieber nicht von ihnen reden, aber sie huschen allweg vor meinen Augen umher, und sie sind blaß und tiefäugig, und sie mögen nicht lange auf einem Flecke stillstehen, denn der Spätherbstreif brennt sie an ihren schuhelosen Füßen. Sie schauern vor dem scharfen Winde und sie können ihren Mantel nicht gegen den Wind drehen, denn sie haben keinen Wantel. Sie eilen herum und wollen noch ernten, ehe der Schnee kommt, aber sie haben nicht gesäet; — sie konnten nicht säen, sie haben keinen Acker. Nur die Luft haben sie

mit allen Menschen gemeinsam, die kalte Luft, aber kein Holz, sie zu erwärmen.

Arme Leute — reiche Leute! Das ist eine schlecht eins gerichtete Welt.

In Steiermark giebt es ein Bolkslied, das arme Leute — wenn der Winter naht — gern singen, reiche Leute aber ungern hören.

#### Das Säuferl im Oberland.

Es war ein Häuferl im Oberland, Maria Mutter Gottes war auch wohl bekannt. Da war ein armes Weib Mit ihren drei Kindelein; Groß Hungersnoth mußten sie leiden!

Sie nahm ihre Kinder wohl unter die Händ' Und ging zu ihrem Bruder wohl unter die Wänd': "Bruder bist daheim? Ich hätt' Dich gebeten um ein klein Laiblein Brot, Für mich und für meine drei Kinderlein roth!"

Die Schwägerin beim Fenster 'raus schaut: "Mein Mann, ber ist heut nicht zu Haus; Er ist früh ausg'fahren; Du hast mich gebeten um ein klein Laiblein Brot, Das kann ich Dir auch wohl versagen!"

"Und wenn Du versagst mir ein klein Laiblein Brot, So thu' ich mir selber den bitteren Tod!" Das kleinste Knäblein stand ihr daneben: "Ihr dürft mir kein' Bissen Brot mehr geben, Groß Hungersnoth will ich leiden, Bis der liebe Gott vom Himmel kommt Und thut mir das Leben abschneiden!"

Als ber Bauer vom Acer heimführt, Der Tisch, ber war ihm schon geziert,



Die erst Schnitten Brot, die er herabschnitt — Das Blut that gegen ihn spritzen!

"D Mann, Du grimm' Dich nicht so sehr, Das geht von wegen ber Schwester her; Wenn ein armer Mensch um ein Almosen bitt', Wohl fleißig soll man ihm's reichen!"

Der Bauer nimmt Brot wohl unter die Händ', Und geht zu seiner Schwester wohl unter die Wänd'; "Schwester, bist daheim? Ich hätt' Dir gebracht ein klein Laiblein Brot, Für Dich und für Deine drei Kindlein roth!"

Das kleinste Knäblein beim Fenster 'raus schaut: "Die Mutter ist heut nicht zu Haus'; Sie ist früh ausgangen; Sie und meine ältesten Brüber allzwei, Dort brin hängen s' auf der Stangen!"

So lautet das Lied. Es schneidet wohl tief in's Herz, wenn es von welken, hungernden Lippen gesungen wird. Und der reiche Mann fährt sich zuerst über die Stirn und denkt: Man muß doch, man muß doch, so lang's noch früh genug ist.

Und bann greift er in den Sack oder in die Kornkammer, oder in den Brotkorb.

Im steierischen Oberlande herrscht eine Sitte, vielleicht der zahlreichen alten Sitten beste. Im steierischen Oberlande kommt im Spätherbste, wenn die Natur ihre Gaben vertheilt hat, der Arme zum Wohlhabenden und bringt einen leeren Sack mit. Da wird das Fest aller Heiligen auch zum Feste aller Armen. Es ist erfreulich zu erzählen.

Schon ein paar Tage vor dem Allerheiligenfeste geht ein sonderlicher Geist durch Haus und Hof. Es ist ein eigen Leben und Bewegen. Die Mühle liefert Mehl, die Vorraths.

kammer giebt Schmalz und Fleisch und im großen Backofen sobert eine halbe Alaster Holz, und jedes Haus schaut aus, wie eine große Bäckerei. Der Bauer streicht durch die Kornstammer, die Bäuerin herrscht in der Küche mit besonderer Würde über die Mägde, und schafft selbst wacker mit an Kneten und Backen, und der Bissen des neuen Brotes, welchen sie zur Probe verzehrt, ist wohl der einzige im ganzen Tag. Ihr Herz ist gesättigt vom Brote, das Andere essen werden.

Mehrere hundert Brotlaibe werden gebacken und bereitet zum Vertheilen. Selbst der dürftige Landmann bereitet solch' ein Brot, oder bestimmt Gemüse oder Obst für die Armen — ja, nicht allzuselten mehr, als der Reiche, der es nicht so genau weiß, wie es einem Hungernden zu Muthe ist.

Am Vorabende des Allerheiligenfestes nun ziehen die Armen in ganzen Familien schaarenweise von Haus zu Haus, von Ort zu Ort, und Jedes hat seinen Sack oder seinen Korb. Und der Knabe, der unter den Füßen einherzappelt, und selbst das Kind, das die Mutter auf dem Rücken schleppt, trägt sein Säckhen, sein Körbchen. Sie kommen an's Haus, sie stehen an der Thürschwelle, sie grüßen mit dem vielstimmigen Ruse: "Bitt gar schön um einen Allerheiligenstrizel!"

Da wird getheilt, und Jedes bekommt sein Laibchen — bas Kind wie ber Mann.

Ist Gottes Segen gewesen im Hose, und hat die Hausfrau im letten Jahre hindurch viel Butter und Schmalz gewonnen auf der Alm, so opfert sie nicht den Göttern, sondern ihren armen Brüdern und Schwestern. Sie ladet die "Stritzelsammler" zu ihrem Tische und setzt Sterz und Schmalzmus vor. Die Leutchen lassen sich's schmecken. Gott gesegne ihnen den fetten Bissen, sie haben ihn des Jahres nur einmal. Es bleibt kein Stäubchen und kein Tröpfchen in der Schüssel; nun legen sie die Hände an den Rand und sagen ben Segensspruch:

Schmalzlochbäurin, wir wünschen Dir Glück und Segen für Deini Kitah, Glück und Segen für Haus und Stall Und für Deini Hühner und Kinder all'! Vergelt's Gott, Schmalzkochbäurin!"

Das ist ein kräftiger Spruch, der bleibt hängen in der Luft und bringt Gedeihen.

"Bergelt's Gott Allerheiligen!" rufen sie nochmals und ziehen ab, ziehen zur nächsten Thür. Es ist eine Freudigkeit in den armen Leuten; die Säcke und Körbe werden schwer, geben viel zu schnausen, aber das Herz jauchzt auf und der Magen darf sich neuen Hoffnungen hingeben für die Zukunft.

Der Bauer reicht dieses Almosen gern, und je mehr "Allerheiligenstritzelsammler" betheilt werden können, desto freudiger leuchtet sein Auge. Selbst der "Anicker", der Wucherer giebt diese Gabe fröhlich, denn es herrscht der Glaube, daß eine große Anzahl Heiligenstritzelsammler die Vorboten eines reichgesegneten Jahres seien. Jedes "Vergelt's Gott Allerheiligen" — sagt der Landmann — ist für das Kornfeld mehr werth, als eine Fuhr Dünger.

O, rüttelt mir an diesem Glauben nicht, ihr Bolksaufklärer; er nährt mehr Arme, als euere Weisheit.

Es geschieht zuweilen, daß aus Mangel an Sammlern von dem reichen Vorrathe etwas übrig bleibt, oder gar, daß wegen Mißliebigkeit eines Bauers dessen Haus von Einzelnen übergangen wird. Das ist ein Schlag; das verdirbt dem betreffenden Bauern allen Appetit an dem stattlichen Mahle, das er sich und den Seinen an diesem Tage vorsetzen läßt.

Ja, der Glaube an den Segen des Allerheiligens Almosens geht in manchen Gegenden so weit, daß der Bauer selbst, und wäre er auch wohlhabend, mit Weib und Kind zu den Thoren der Nachbarhöfe geht, und um den Strizel bittet. Gegenseitig betteln sie sich an und reichen sich die beanspruchten Strizel; wenn sie auch nicht bedürfen, aber das Almosenbrot nehmen sie doch und tragen es heim und halten es in Ehren.

Es steckt ein tiefer Sinn in dieser Sitte. Jeder Reiche sollt' es wissen, wie Bettelbrot schmeckt, auf daß ihm sein Hauskuchen um so besser munde und auf daß er Armen lieber von diesem Kuchen reiche. So bringt der Allerheiligens strizel Segen für Geber und Nehmer.

Aber nicht blos für Fremde bäckt die Hausfrau Brot, auch das Hausgesinde, jeder Dienstbote bekommt an diesem Tage extra einen Laib, mit dem er machen kann, was er will. Wie manch' junge Magd hat einen alten Vetter, wie manch' braver Knecht eine kranke Mutter, da hat das Brot Anwerth.

Das junge Volk aber treibt mit dem "Allerheiligensstrizel" gern ganz was Besonderes. Da ist ein Mägdlein, das bereits anfängt zu ahnen, wo Bartel den Most holt. Dem hat geträumt, der Vartel-Bub vom Nachbarshose brächte den Most zu ihm, dem Mägdlein, und dieses gebe den Laib Allerheiligenbrot dazu und so wären sie Beide fröhlich beim Schmause. — Ja, so hat dem Mägdlein geträumt, hat den Laib wohl sorgsam verwahrt in seinem kleinen Schranke, wo die Sonntagskleider liegen und das neue Paar Schuhe steht. Und als einmal der junge, frische Bartel-Bub kommt, bittet ihn das Mägdlein, daß er in die neuen Schuhe Sohlensnägel schlage, und auf einmal, wie er just sleißig im Nageln ist, fragt es: "Bartel-Bub, bist Du etwan hungrig?"

"Just mögen thu' ich schon was," sagt der Bartel-Bub. Da giebt es ihm den Allerheiligenstrikel vor, und wird ganz roth dabei; und er greift an und schnappt seinen Taschenveitel auf, und zieht mit der Spike ein Kreuz über den Laib, daß der recht ausgeben möge, und schneidet sich ein gut Stück herab; und wie er nun Laib und Messer hinslegt, ist er selber glühroth im Gesicht und getraut sich sein Auge völlig nicht mehr hinzuwenden zum Mägdlein.

Der Allerheiligenstritzel ist angeschnitten. Das Hingeben und Angänzen des Allerheiligenstritzels bedeutet mitunter was. Das Mägdlein und der Bub halten jetzt zusammen, genießen mitsammen den Stritzel, dis er gar wird und dis das nächste Jahr wieder einen neuen bringt. — D, gesegne Euch Gott, Ihr Leutchen, Euer armes, enthaltsames Leben!

Und wenn — was man schon nicht wissen kann — Ihr dereinstmalen zum neuen Frühling wieder auf dieser Welt erwachet, so nehmt Euch in Acht, daß Ihr keine armen Dienstleute mehr werdet, die nichts miteinander können theilen und genießen als das herbe Armenbrot.



## Allerheiligen und Allerseelen.

u Anfang des Monats November, wenn die Nebel lagern über Wald und Thal und wenn die langen stürmischen Nächte hausen und immersort noch wachsen, als wollten sie uns armen Sterblichen das Beste, was wir haben, das liebe Tageslicht entrücken ganz und gar — zu dieser Zeit enthüllt uns die Kirche zwei wunderssame Bilder aus der anderen Welt.

So wie Johannes, des Herrn Liebling, sehen wir den Himmel offen, sehen Gott auf einem Thron, von vierunds zwanzig Aeltesten umgeben, sehen den Stier und den Löwen und den Adler und das Lamm. Und wir sehen eine große Schaar, die Niemand zählen kann, aus allen Nationen, Völkern, Stämmen und Sprachen, angethan mit weißen Kleidern und mit Palmen in den Händen.

Das sind die Auserwählten, die Seligen. Auch Bekannte und Verwandte von uns mögen dabei sein. So zum mindesten hat es mir meine Großmutter einst beim herbstlichen Späneklieben ober beim Rübenschälen erzählt.

"Ja mein Bübel!" sagte sie, "im Himmel oben, da ist eine großmächtige Kirche und da sitzen die Heiligen in ihren Stühlen — aber sie duseln nicht ein — und die Engelein, die thun Musik machen und der lieb' Herrgott thut selber Meß lesen; predigen aber thun die Blutzeugen und Beicht hören die Beichtiger."

Ich unterbrach die Großmutter: "Beichthören? Wer sündigt benn da oben noch?"

"Schwätze nicht bazwischen! Wer sagt denn vom Sündigen was? Meinst Du, es find nicht lauter gute Christen, die auf das Beichten was halten?"

So ift im einfältigen Gemüthe ber himmel gebaut.

Als aber der Pfarrer einmal gepredigt, im Himmel gebe es nichts als lauter Anbetung Gottes, da hatte er sich empfindlich geschadet. — "Allerweil singen und beten!" rief der Dachelschuster, "der tausend Mosthosen, das muß eine saubere Unterhaltung sein! Na, wenn ich am Sonntags-nachmittag nicht ein bisel kugelschieben kann, und mein Glasel Most dazu trinken, so pfeif ich drauf!"

Hoffen wir indeß, es wird Jeder das Seine dort finden. Ich bemerke hier besonders, was zwar selbstverständs lich ist, daß ein Volksbeschreiber die religiösen Sachen nicht im Sinne der Kirche, sondern in dem des Volkes zu schildern hat.

Bom himmel nun gum Fegfeuer.

Aus dem Fegfeuer schlagen die Flammen hervor. Wer hat die Thür offen gelassen?

Die Thür, liebes Kind, hat ein heiliger Engel geöffnet. Denn ein einziger Tag geht auf im Jahre, an welchem die Seelen im Fegfeuer von ihrer Pein befreit sind. Und da ziehen sie aus ihren schrecklichen Flammengründen hervor und da kehrt manche Mutter zurück auf die Erde zu ihrem Kinde, das in Lust und in Freuden lebt und seiner Gebärerin längst vergessen hat. Und mancher Shegatte kriecht aus der Gluth und sucht seine noch lebende Gattin auf, die vor

wenigen Jahren an seiner Bahre ihm ewige Treue geschworen, heute an der Seite eines Anderen flankirt. Und da naht ein Jüngling und klopft an des Liebchens Fenster, wo er einst so oft und nicht immer vergebens um verbotene Freuden bat.

Und so kehren sie alle die Todten in dieser Nacht zu ihren Angehörigen zurück und bitten um Gedenken, um ein Almosen, um ein Baterunser, um eine heilige Messe. Und sie bitten so kläglich und wollen nicht mehr zurück in die Feuerqual, die nach verflossenen vierundzwanzig Stunden wieder beginnt.

Davon nun das Pochen und Klöpfeln an Thüren und Fenstern, das Winseln und Weinen, wie es in dieser Allerseelennacht von so Vielen gehört wird.

In einigen Gegenden der oberen Enns und weiter gegen Salzburg und Tirol hin herrscht heut noch die Sitte der "Armenseelenbegastung".

Da stellt z. B. die mitleidige Hausmutter am Vorabende Allerseelen ein Lichtlein auf den Stubentisch, damit die zussprechenden Seelen eine Leuchte hätten und allenfalls mit dem Lampenöle ihre bösen Brandwunden einschmieren möchten. Oder die Hausmutter heizt den Stubenosen wacker, denn unter den armen Seelen giebt es auch solche, die an der "kalten Pein" leiden und sich gern einmal ein wenig auf die Osenbank setzen, um auf ein paar Stündchen des leidigen Zähneklapperns los zu werden.

Ferner schließt die umsichtige Hausmutter ganz richtig, daß die armen "Hascher" bei wiederkehrendem Wohlbefinden auch Appetit verspüren müssen; sie stellt also eine Pfanne ihrer neugebackenen Allerheiligenkuchen auf den Tisch und auch einen großen Milchtopf dazu. — Ihr lächelt, aber ich sage Euch, des andern Morgens fehlt ein guter Theil der

Ruchen und der Milch. Und könnte die Hauskatze nur reden, sie hat die Nacht über zufällig in der Stube ihr Mausen gehabt und hat die tafelnden Geister wohl mit eigenen Augen gesehen.

Es giebt ferner noch andere Rücksichten und Aufmerksamkeiten, die an diesem Tage den armen Seelen zugewendet werden. Besonders fromme, ältliche Jungfrauen sind es, die hierin Rührendes leisten. Da vird keine Thür und kein Thor etwa gewaltsam zugeschlagen, aus Furcht, eine arme Seele zu zerquetschen. Da wird kein Messer auf dem Rücken, kein Rechen mit den Bähnen nach aufwärts liegen gelassen, aus Vorsicht, daß nicht irgend eine arme Seele darüber stolpere, sich rize und schneide. Auch darf an diesem Tage keine leere Pfanne über dem Feuer stehen, damit sich nicht etwa unverssehens eine arme Seele dareinsetze und elendiglich verschmoren müsse. Ferner ist es rathsam, keinem Frosche, keiner Kröte u. s. w. etwas zu Leide zu thun, weil man nicht wissen kann, ob nicht denn doch eine arme Seele in Gestalt solcher Thiere sichtbar werde. Manche Sage weiß davon zu berichten.

Wer am Tage Allerseelen die Gräber des Gottesackers öffnen wollte, er würde die Särge leer finden. Es giebt keine Seele im Fegfeuer und keinen Todten auf dem Kirchshof; Alles zieht zerstreut in der Welt herum und macht Besuche bei Bekannten und Verwandten. Wenn aber die Stunde der nächsten Mitternacht schlägt, so müssen sie alle zurück in's Grab, resp. in den Gluthofen, um wieder ein langes Jahr hindurch und weiß Gott wie viele lange Jahre noch der endlichen Erlösung entgegenzuschmachten. Manche aber sind auch im Laufe des Tages durch gute Werke der Ihren erlöst worden; solche gehen nun ein in die ewigen Freuden des Herrn.

So der Volksglaube in den Alpen, den nicht blos alte Lieder und Sagen unterstützen, dem auch durch kirchliche Lehren und religiöse Schriften Vorschub geleistet wird. —

Der Gottesacker ist das Jahr über öde, ist verlassen, und die hölzernen Kreuze morschen und sinken hin, und die Nesseln wuchern, und die Waldbewohner seiern das Gedenken ihrer Todten in der Kirche oder daheim in der Hütte.

Wohl ziehen sie zu Allerseelen gemeinsam hinaus und tragen die schwarze Fahne mit dem Bildnisse eines Menschengerippes voran und beten "für die armen Seelen im Fegsteuer". Der Kirchhof liegt heutzutage nicht mehr um die Kirche herum, sondern abseits vom Dorfe — gar am Waldshange. Er ist mit einem bemoosten Bretterzaun umgeben, und die Kreuze sind aus roth angestrichenem Holze, und der Regen hat schon die meisten Inschriften ausgelöscht; ein paar Jährchen früher oder später vergessen, das sei schon all' eins. Witten auf dem Friedhof steht ein hohes Kreuzbild, das wahrt sich durch ein breites Blechdach vor dem Regen.

Lange verweilt die Gemeinde nicht und sie zündet wenige Lichter an. Auf dem einsamen Friedhose ruht ein trübes Sonnenleuchten, oder es brauen die Nebel, oder es wogen die ersten Winterstürme über das entlaubte Gestrüppe. Und dort hüpft ein gelbes Blatt hin über die Hügel, als suche es die Jungfrau, die vor wenigen Monden noch von des Blattes Seite ein Röslein hat hinweggepflückt. Damals war das Blatt noch grün und die Rose roth und die Jungfrau ein junges, freudiges Leben . . .

Sterben! -

Ach, es weiß Niemand, ob es ihn nicht selber einmal trifft. Fromme Leute giebt es allerwege, aber so fromm ist Niemand, daß er nach dem Sterben "vom Mund auf könnt' in den Himmel fahren". Alle müssen durch die Feuersgluthen wandern. Und heiß sind diese Gluthen! Fiele — so wissen es belesene Leute auszulegen — ein Fünklein dieses Feuers herein in das Erdenleben, es wäre keine Freude mehr in demselben und auch kein ander Leid; die Menschen allzusamm würden nichts mehr empfinden als das ewig lebendige, peinigende Fünklein des Fegseuers.

Stirbt ein neugebornes Kind vor der Tause, so kommt es an einen Ort wo keine Freude und kein Leid ist. Stirbt es nach der Tause, so sollte man meinen, es sahre gerades wegs in den Himmel hinein. Allein auch das unschuldige Kind muß durch das Fegseuer wandern, nur führt es sein Schutzengel den kürzesten Weg. Das Kind muß die Pein der Büßer sehen, ehe es zur Seligkeit gelangt, damit es wohl weiß, welcher Noth es durch ein frühes Sterben entgangen.

Zumeist fahren aus den Leibern der Menschen solche Seelen, welche für die Hölle zu gut und für den Himmel zu schlecht sind. Für solche nun ist das Fegseuer eingerichtet und manche Seele muß hundert und hundert Jahre darin braten, dis das letzte Fetttröpschen ihrer Sünden heraussgeschmort ist. Dann endlich geht die Reise in den lieben Himmel hinein und die Erlöste setzt sich mit den übrigen Heiligen zur Tafel.

Babe Gott, wir fagen auch ichon babei!



# Dag Fest der Paugehre.

er Landmann, dessen Hof sich eines gewissen Wohlsstandes und eines geachteten Ruses in der Gegend erfreut, hat so gut seine Chrenpflichten, wie z. B. eine Notabilität in der Stadt. Daß er etwa die Stelle eines Ortsrichters oder Kirchen= oder Armenvaters vertritt, das allein thut's nicht; daß er den Einleger um ein paar Wochen länger unter seinem Dache behält, als ein unbemittelterer Nachbar, daß er diesem Nachbar zuweilen mit Aushilfsarbeiten oder mit einem guten Fuhrwerk beispringt, daß er den Handswerker und Wochenlöhner auch zu seinem Sonntagstisch hers beizieht, das reicht nicht aus.

Will ein wohlbestellter, weit gekannter und genannter Bauernhof seinen hellklingenden Ruf bewahren, so muß er darauf sehen, daß er von Zeit zu Zeit sein Gastmahl giebt.

Aber der Baner ist bei all' seiner Einfalt viel zu rafssinirt, als daß er so einem Gastmahle mit den dazugehörigen Lustbarkeiten den Charakter einer bloßen Unterhaltung an und für sich beließe, nein, es muß aussehen, als ob das Fest nur Nebensache wäre, und einem anderen Zwecke, als dem der Hausehre unterliege.

Darum schen wir im Frühsommer auf den Feldern den blauen See des blühenden Flachses wallen. — Nicht des molegger, Boltsteben in Stelermart.

Leines und ber Leinwand wegen ist es mehr, wie ehebem, als die Baumwolle noch die Sonne nicht verdecte, und nicht ben Busen ber Bäuerin, und nicht die Beine des Bauers. Beute sitt Alles in der Wolle, in der ausländischen Baumwolle, die sowohl unsere Schafwollindustrie arg geschädigt als die Leinwanderzeugung völlig erstickt hat. Gin Baumwollenhemb fommt vielfach billiger als eines von Leinwand, welch' letteres ichier eine ganze Jahresarbeit in Anspruch nimmt, bis es nach bem forgfältigen Bereiten bes Flachsaders, bem Gaen bes Leines, bem Jaten, Ausziehen, Bleichen, Dorren, Breden, Abkampen, Spinnen, Bafchen, Weben, nochmaligem Bleichen endlich burch die Nähterin zum Rleidungsftucke wird. Der Bauer hat es wohl ichon eingesehen, daß sich heutzutage foche Erzeugnisse im Rleinen nicht mehr verlohnen, und bag alle Leute ihr Hemb bes Glücklichen in ber Baumwolle juchen.

Und bennoch sehen wir im Frühjahre den blauen See des Flachses wallen. Das aber ist nun fast, um das althersgebrachte lustige "Brecheln" — Brechen des Flachses — als Anlaß zu dem schon angedeuteten Gastgelage zu benützen.

Es fällt in den Spätherbst, in eine Zeit, wo nach den tausend Sorgen und Mühen des Pslegens und Einheimsens der Erdfrüchte die Leute gernhigt und heiter sind.

Nun gehen plötslich die Einladungen aus; ein Bub oder ein Mädchen kommt: "Mein Vater (oder mein Bauer) läßt bitten um Brechler!" Von der Abendunterhaltung noch gar keine Rede, nur daß man schon im ganzen Thale den Wohlduft riecht, der aus dem Schornstein des Festgebers aufsteigt. Ein Weib keucht mit einem großen Korbe des Weges vom Flecken heran; es trägt Semmeln, Kaffee, Zucker, süßen Branntwein, Zibeben, Feigen, Nüsse, Aepfel,

Birnen und Blumen vom Gärtner, und bunte, leuchtende Seibenbänder.

Während sich die Geladenen in der gewöhnlich etwas entlegenen Brechelftube versammelt haben und die Sacficheiter luftig fnattern laffen, daß nur die Agen fo von den Fafern des Flachses fliegen, waltet die Bäuerin in der Rüche. ordnet an. prüft die Gerichte und speichert die Krapfen und Schmalznubeln auf in ber Rammer. Die Bruft möchte ihr heute zerspringen vor Erwartung, vor Furcht bes möglichen Miglingens einer Speife, vor Hoffnung einer allseitigen Befriedigung und des Preises, der ihr dann zu Theil wird. Es find wohl lauter gute Befannte, die heute ihr Haus beherbergen wird, und jeder Einzelne ift ein Freund des Hauses, der gewiß Rachsicht hat bei etwaigen Berftößen — aber heute geht ber Ginzelne in Alle auf und wird ein Theilchen des fürchterlichen Anäuels, der in seinem boshaften Uebermuth, mit seinen stechenben Witen und ichneidenden Bungen jeden geringften Unlag erhascht, um rücksichtslos die Hausehre zu zertreten. "Die Leut" heißt sie ben fürchterlichen Knäuel; Die in ber Welt nennen ihn bas Bublicum.

Und am Abend, wenn es finster geworden ist, nu, da kommen "die Leut". Sie kommen nach und nach, sie sind voll Agen und Staub. Es wird vorläusig noch die strengste Umgangssitte (wie wir sie Etikette nennen) beobachtet. Die Männer gehen durch die vordere Thür in die große Stube, wo wohl stets die Tische weiß gedeckt sind, aber nicht immer schon das Licht brennt. Sie ziehen ihre Röcke aus und setzen sich in Hemdärmeln ruhig auf die Ofenbank und die übrigen Bänke an den Wänden hin, rauchen, die Ellbogen auf die Knie gestützt, ihre Pfeisen und führen gleichgiltige Gespräche,

bis etwa ein toller Bursche oder ein spaßhaftes altes Männlein mit einem derben Witz die Schranken plötzlich durchbricht.

Das Weibervolk sondert sich, trot des früheren traulichen Berkehrs mit den Männern in der Brechelstube, nun im Hause wieder züchtig ab und schleicht gern in die Küche, wo es sich flüsternd und kichernd in alle Winkel ansett, bis es die Bäuerin, um sich von der lästigen Belagerung zu befreien, höflich einladet: "Thut's nur ein wenig in die Stuben hineingehen, da im Nauchkobel mögt's nit einmal gescheit sitzen!"

Mit dem, wenngleich schüchternen Anrücken des Weibervolkes in die Stube nimmt die Unterhaltung eine andere Färbung an. Es ist auch ein Kerzenlicht auf den Tisch gekommen, und so beginnen, so weit die Tische Naum lassen, Gesellschaftsspiele, wie z. B. "Schuhsuchen", "Bandelumtragen", "Blindemausfangen", "Eselreiten", "Ofenausführen", "Löffelaustragen", "Bankhobeln", "Sonnausziehn", "Lazarusbegraben", "Bischofeinweihen" u. s. w.

Eines der lustigsten Stücklein ist das Bischofeinweihen. In der Gesellschaft findet sich immer Einer oder der Andere, der dieses Bischofeinweihen noch nicht kennt und sich also durch die Wahl der Anderen ahnungslos herbeiläßt, Bischofsein zu wollen. Sosort wird ihm als langes, weißes Lockenshaar Werg um den Kopf gewunden und eine papierene Bischofsmütze aufgesetzt. Hierauf muß er sich auf einen Dreisuß niederlassen, und nun beginnen Alle mit brennenden Spänen unter Lobgesängen um ihn einen Rundgang. Jeder macht vor dem neuen Vischof eine tiese Verbeugung, dis plötzlich Einer mit seinem Lichtlein hochverrätherischerweise die weißen Bischofslocken mitsammt der Mütze in Brand

steckt. So hat alle Herrlichkeit auf einmal ein Ende, glücksselig der Gesoppte, wenn er noch seine ureigensten Haare zu retten vermag.

Inzwischen aber ist ber Hausvater aus der Rüche benachrichtigt worden, daß die Suppe aufgetragen werde. Nun
stellt er sich schon gegen den vordersten Tisch hin und hält
den Daumen an der Stirne in Bereitschaft, um bei der
geringsten Lücke und Ruhe im Spiel mit tem Kreuz dreinzusahren. So ist der Lärm plötlich abgeschnitten und sie
summen das Tischgebet. Dieses ist bald zu Ende und nun
dampfen schon die Suppenschüsseln, an Umfang und Tiese
wahre Schwimmanstalten. Am Rande der Tische liegen schon
die beinernen Löffel, wohl anspielend gegen die Schüssel
gewendet, aber die Schausel in heuchlerischer Enthaltsamkeit
nach unterwärts gekehrt.

Run beginnt bas Zumtischsigen, wobei die strengfte Etifette herricht. "Geht's nur zuwi, Leutl," drangt ber Hausvater, "fett's Euch gusamm!" Aber ba will Reines in den Tischwinkel hin, denn der Tischwinkel unter dem Sausaltar, auf den das Licht gestellt wird, ift der Ehrenplat. Jeder will bescheiben sein. Jeder brangt sich gurud und schiebt seinen Nachbar gegen die Stelle, es entsteht ein mächtiges Drängen und Drücken, ein förmliches Ringen u:n den Preis - der Bescheidenheit. Endlich aber giebt doch Giner, ber fich insgeheim nicht für den Unwürdigften halt, nach, und nimmt unter ben bagu gehörigen Rebensarten ben Chrenplat ein. Mit dem Ehrenplate ift ihm ein nicht zu verachtendes Vorrecht zugefallen; er barf, ja er muß fogar ber Erfte in die Schüffel fahren. Run heben fie langfam bie löffel, Jeder mit ber rechten Band. Es gab' teinen größeren Gräuel im Bauernhause, als wenn Giner mit ber

linken Hand äße; das ift aber auch noch gar nicht vors gekommen, außer es hätte Einer die Rechte auf dem Schlachtfeld oder durch irgend ein anderes Unglück verloren, dann freilich muß er mit der Linken anrücken, das ist ihm aber eine Pein oft für sein Lebtag lang. Den Kindern, kaum sie noch ihren eigenen Mund aufzufinden wissen, wird schon eingeschärft, den Löffel mit dem "schönen Handerl" anzusfassen, da sonst "der Himmeltata harb würde und ein andersmal nichts in die Schüssel thäte".

Und nun beginnt unsere Gesellschaft — Gott gesegne das Nachtmahl! — zu essen. Die Mädchen kichern unterseinander und machen Späße über die "breitmächtigen Schauseln" der Beinlöffel, die schier Keine in den Mund zu bringen vermag; und dazu muß gar auch die sonst so stille und seltsame Dorothee einstimmen, soust käme es heraus, als habe nur sie allein einen so großen Mund. Die Ellbogen sind auf den Tisch gestützt, das ist eine solide Basis und Achse, um die der Löffel stundenlang kreisen kann, ohne daß etwas bricht.

Und er freist thatsächlich stundenlang. Zwei Küchensmägde kommen und gehen und bringen immer wieder volle Schüsseln. Der Hausvater überwacht sorglich die vollbesetzten Tische, daß nicht irgendwo etwas sehle. Die Haussrau kommt gar nicht zu Gesichte, die wirthet unablässig in Küche und Kammer, füllt immer neue Schüsseln, gipfelt mit Backwerk die mächtigen Teller, durchseuchtet die Nudeln mit Schmalz und Branntwein, streut Gewürz und Zucker. Und in die letzte Schüssel thut sie frisches Obst und Nüsse und seltene Gebäcke, und darüber pflanzt sie mit Beihilse der ältesten Tochter oder der Magd einen Blumenstrauß mit Flitter und seidenen Bändern. Manchmal kommen auch ein wenig

Dornen und Neffeln barunter. So fommt dieses Gericht in mehreren Exemplaren auf die Tische, und kaum es die Leute erblicken, fallen fie mit beiben Sanden darüber her, benn hier gilt es für Jeden, von den Müffen und Blumen und Bandern seinen guten Antheil zu erhaschen. Die Bauerin hat zu diesem "Gang" wohlweislich eine hölzerne Schüffel gewählt, benn jede andere ginge in Scherben. Es ift ein Behetz und wildes Bejohle; im Augenblick ift die Schüffel leer, aber die Finger verhäfeln fich ineinander und zerzaufen ben Straug und bie Banber, daß es ein Graus ift, und bie Ruffe fliegen in den Luften und kollern auf dem Boden bahin. Endlich ift ber Rampf entschieden und Jeder gahlt und muftert seinen errungenen Besit, aber immer noch Acht gebend, daß nicht ein fremder Arm sich räuberisch in sein Gigenthum mische. Es handelt sich um nichts Geringes; welcher von den Männern die meisten Blumen und Bänder hat, der führt, ist das Mahl vorüber, die Tochter des Hauses jum Tang. Die Madden beschenken mit ihrem Erfampften folche Burichen, benen fie am meiften gewogen find.

Nach diesem Blumenkampf öffnet sich zum letztenmal die Küchenthür, und nun kommt die Hausfrau selbst mit einem großen Topse, aus welchem würziger, fast betäubender Wohlsgeruch emporsteigt. Das ist die Krone des Mahles, das Vornehmste, was man in einem wohlbestellten Bauernhause nur immer finden kann — das ist der Kaffee.

Die Leute bengen sich hin gegen den Topf und essen schweigend — fast mit Ehrfurcht.

Endlich ist Alles vorüber und es wird wieder, aber nun sitzend, das Tischgebet gesummt.

Nach dem Mahle ist es gebräuchlich, daß Jeder und Jede hintritt zu dem Hausvater, zur Hausmutter und sagt:

"Ja, vergelt's Gott, Ihr, ich hab' rechtschaffen gegessen, so viel gut ist Alles gewesen; vergelt's Gott, Ihr!"

Und die Entgegnung ist: "Gesegn Dir's Gott, viel haft nit friegt."

Zum Trank haben sie freilich blos frisches Wasser ober Obstmost gehabt, denn Wein wächst nicht in der Gegend, die ich meine. Aber die Speisen wären nicht alle aufzuzählen; könnte man Nahmsuppe, Grubenkraut, Heidensterz, Wehlssleckeln, gedünstete Birnen, Tröpfelkoch, Krapfen, Neingerln, Sulzen, Germstrudel, Branntweinnudeln, Schmalzkoch und Kassee im Vorübergehen auch nennen, es wäre damit noch nicht erschöpft.

Lassen wir das, und freuen wir uns, daß sie satt sind. Es naht eine neue Periode. Man weiß kaum, wie die Männer auftauchen, aber plöglich stehen sie in der Stube mitsammt ihren Pseisen und Geigen. Die halbe Kirchenmusik ist da! — Jetzt sind auf einmal die Tische nicht recht, auf die undankbarste Weise werden sie hinausgeschafft, da dehnt sich die Stube aus zu einer halben Welt, nein, zu einer ganzen mit Lust und Fröhlichseit, und einem Himmel darüber, der voll Geigen hängt. Und siehe, wie herrlich die Weltkörper kreisen, wie die Sonnen der Gesichter seuchten, wie die Sterne der Augen sunkeln, und Kometen giebt es, Zeichen und Wunder geschehen — Zusammenstöße sinden statt — aber die Welt geht nicht unter, die Vurschen tanzen mit ihren Mädchen, daß die sangen sosewordenen Locken sliegen.

Beliebt ist unter Anderm auch der "Schwabentanz". Dieser beginnt mit einem langsamen Rundgang der Paare, welcher aber immer schneller wird und schließlich in ein rasendes Kreisen ausartet.

#### Dabei wird gesungen:

"Mir tonzu mit die Schwobn, Mir tonzu mit die Schwobn; Mir sein zwor noh nit all banond, Mir müassu noh oan hobn.

Bon Untaschwobn, Obaschwobn Tonza sein do; Wann s wieder amol teman, So prügl ma s o!"

Plötlich aber ändert sich die Scene. Die Stubenthür geht auf. Spiel und Tanz löst sich. Zur Thür herein tritt ein würdiger Kapuziner mit ellenlangem Bart und Rosenstranz. Er streckt segnend die Hände aus und grüßt salbungsvoll

"Glop fei bie ledi Chriftl!"

Hilger sei, der in das heilige Kropf- und Knödelland gereist fomme, um sich hier, einem Gelübde zufolge, mit Knödeln und Krapfen und jungen Weibern zu kasteien. Sofort langt er nach den größten und fettesten Bissen, die man ihm vorgelegt hat, und predigt, so gut es bei vollem Munde geschehen kann, gegen das Laster der Völlerei.

Nach dem Labsal steckt der Kapuziner eine ungeheure Brille auf die bemalte Kupfernase und beginnt nun die Woralpredigt, welche er mit folgendem curiosen Evangelium einleitet:

"In der Zeit gingen drei Jungfrauen durch einen Wald spazieren und es begegneten ihnen drei Jäger. Der eine hatte keine Büchse, der andere kein Pulver und der dritte kein Blei. Hierauf gingen die drei Jungfrauen weiter und kamen in eine Stadt. Vor der Stadt stand ein Thurm

und aus demselben gingen heraus drei Leute und ein Schuster. Der Eine war blind, der Andere lahm, der Dritte ohne Kleider. Und der Blinde sah einen Hasen und der Lahme lief ihm nach und der Nackte schob ihn in seine Tasche. — Das," fährt der Prediger fort, "sind die Worte, über die ich heute zu Euch reden will."

Und bann beginnt er:

"Geliebte Buhörer, Zwetschkenröfter und Gaffenkehrer! Ich will gleich anfangen über die Weibsbilder. sie taum heraus aus ber Fatschen, so soll man ihnen schon von den Buben vorquatschen; und ehe ihnen noch thut das Röcklein paffen, suchen fie ichon Liebhaber auf allen Strafen! Mich mundern nur die Alten, fie fein ichon voller Rröpf und Falten, voller Runzeln und Zahnlucken, und doch thut ihnen 's Bergl juden und zuden! Es ist ihnen Reiner zu jung und Reiner zu alt; Reiner zu warm und Reiner zu falt! Ift Giner frumm ober fropfad, voller Glagen ober fahl= schopfad, hohlwangig und ohne Bahn, schiech ober schön jo heißt's: Du kannst mit mir gehn! Dann ist's gar bos gethan, und fie fdrei'n: Was fang' ich an! Sie glauben an feinen himmel und feine Boll' und fommen bor Liebeln nicht von ber Stell; fie hören auf fein Wort und auf feine Lehr', außer fie kommen von luftigen Buben ber. Alle Ehr' haben fie verlaffen auf Wegen und auf Strafen, fie icherzen ım Stall und im Ben und wo nur ein Blatchen frei! -Bernehmt es mit Geduld und Ausmerksamkeit, meine lieben Buhörer, Schuhflider und Kohlenftörer!

Kommt ein Sonn= und Feiertag heran, so ziehen sie sich gar sauber an; da kampeln und schmieren sie das Haar — das Biegeleisen ist ihr Hochaltar. Und kommen sie in die Kirchen, o Graus! im Beten richten sie gar nichts

aus. Die größte Andacht haben sie bei Pfeisen und Geigen, da möchten sie die ganze Zeit verbleiben. Tanzen, Liebeln, und die Buben versühren, das sind die drei Haupttugenden, die sie gspürn. Falschheit und Heuchelei treiben sie auch dabei; und wenn ein Kirchtag ist, wissen sie schon allershand List, mit Schönheit und mit Lügen die Burschen um's Andenken zu betrügen. Die Sünden und Laster, die sie begehen, kann nicht einmal der Teusel alle sehen! Ja, alles Schlechte, das sich gar nicht läßt ergründen, kann man bei den Mädeln und Weibern sinden. Jetzt will ich aber aushör'n, sonst möchten sie verdrießlich werd'n, und das hätt' ich doch nicht gern!

"Bon den Buben kann ich nur das sagen, sie haben oft eine schwere Leiter zu tragen; nachher haben sie noch keine Ruh', es kommt oft der Bauer dazu: und der prügelt seinen Schwiegersohn, das ist für Alles sein Himmelssohn. Amen."

Dann wird verkündet: "Es wollen sich Zwei verehlichen: Der Bräutigam heißt Johann Einsirn, hat a Nasn wie a Faustbirn und Füß wie a Nußhäher, hab' in meinem Leben noch kein' solchen Menschen gsehn! Die Braut ist die tugendsame Genovesa, hat a Gestalt wie ein Kuchelkäsa. Er ist von der Beitsch, und sie von der Mur; er ist ein Lump und sie — da hab' ich eh schon gnua. Born ist das Hausstübl und hinten der Kuhstall; solche Leut' werden verkündet heut 's erste und 's letztemal! Zwischen Oberdorf und Neudorf ist eine Heusen verloren gegangen; der ehrliche Finder wird gebeten, sie heute nach dem Amte im Pfarrhose abzugeben!"

Somit ist die Predigt zu Ende, allein die Andacht ist noch nicht aus; der Kapuziner betet nun folgende Litanei, welche die Anderen andächtig erwidern:

```
"Erbarme Dich unser, Du grantiger Dorfrichter!
Du Bauer, der brav auffochen läßt!
Du Bauer, bei dem die besten Speckfnodel machsen!
Du Bauer, der die schönfte Tochter hat!
Beim Reiterbauer, wo die Bäuerin die Suppe versalzt!
Beim Stralegger, wo die Ochsen bas Rorn und die
  Anechte den Haber effen muffen!
Beim Brugler, wo fie ben Sterg mit Inschlittkergen
  schmalzen!
Beim Lantschner, wo ber Hund begraben liegt!
Du lügender Hartl!
Du fluchender Steffi!
Du abdrahter Stindl!
Du fropfiger Schuster!
Du schiaglender Schneider!
Du frätiger Weber!
Du kraschinkiger (fäbelbeiniger) Tischler!
Du pechiger Toni beim Boch!
Du beangater (früppelhafter) Baftl in Ed!
Du auspeitschter Michel in Schlag!
Du anbrennter Siegl beim Baun!
Ihr alle häufigen Rleinhäusler!
Ihr alle häufigen Bucherer und Schmarober!
Ihr alle häufigen Trottel und Feren!
Ihr alle häufigen Leut', die fein Spaß verstehn!
```

Schnopp auf und ichnopp nieba, Stiehl Rat und brings wieba, Schnopp ol"

Derlei parodistische Stücklein aus bem Religiösen findet man im Bolte ziemlich häufig, allein ber Landmann beabsichtigt bamit nichts weniger, als das Religiöse zu verhöhnen; nur mit den kirchlichen Teremonien vertraut, kennt er keine andere Form für seinen Witz und zügellose Laune.

Sind endlich die Späße unseres Bußpredigers erschöpft, so legt er seine Maske ab. Der Mann ist gewöhnlich ein Handwerker oder ein Knecht aus der Nachbarschaft.

Die Unterhaltung dauert indeß noch lange fort und nicht selten ist es der Morgenstern, der den lustigen Brechlern heimleuchtet.

Schließlich bekommt jede Brechlerin vom Brechelbauern ein Büschlein feinen Flachses als Geschenk, welches sie in ihrem Schranke wohl verwahrt, so daß sie nach Jahren einen bedeutenden Vorrath davon beisammen hat. Es heißt: Wenn eine Magd so viel Flachs in ihrer Truhe besitzt, daß sie davon eine Familie zu bekleiden im Stande ist, dann kann sie heiraten.

Nun das Fest zu Ende, wird der gewöhnliche Stubenstisch wieder zurechtgestellt und mit den Bänken rings umsgeben. Die Bäuerin sammelt die Ueberreste für arme Weiber und Kinder, die Knechte schaffen den gebrechelten Flachs in den Speicher und der Bauer rechnet aus, daß ihm eine Psaid von Sammt und Seide nicht höher zu stehen käme, als sein Hemd von Leinwand.



## Die Krapfengarb'.

enn im Herbst das Getreide, das Heu, das Laubwerk, das Brennholz, die Streu und Alles unter Dach gebracht, und der Schnee um Haus und Hof seine hohen Wälle zieht, dann beginnt das Oreschen.

Aber die Wintertage sind gar so kurz, sie müssen ansgestückelt werden und das thut der Bauer mit einigen Kerzen des Morgens und des Abends, besonders in Gegenden, wo die Dreschmaschine noch nicht existirt. Schon um 3 Uhr ist der Großknecht zur Drescherzeit aus dem Bett und geht mit seinem "Weckstock" zu allen Thüren und klopft, bis er Jeden aus den warmen Linnen hervorgeklopft hat.

In der Tenne wird es lebendig, der Großknecht stellt das Licht in das dazu bestimmte Kästchen an der Holzwand und bald beginnen vom "Uebagschiaß" (Uebergeschoß, Scheune) die Garben herniederzusliegen, bis der ganze Boden der Tenne belegt ist.

"In Gottesnom gehn mas on!" sagt der Großknecht und hebt seinen Flegel vom Nagel und die Anderen thun es auch und das Dreschen beginnt.

Gewöhnlich geschieht es mit vier Flegeln, nur der Großbauer, der über ein zahlreicheres Personal verfügt, drischt zu sechsen. Das ist nun ein Klappern auf der Tenne und ein

Knurren in den Mägen, und manch sehnend Auge schielt verstohlen auf die Kerze, ob diese denn nicht schon herabsgebrannt; denn wenn die Kerze gar, wird's zum Suppenessen.

Rennt Ihr die saure Suppe und das Haferbrot? Die Oberländer wissen es gut zuzubereiten: drei Stunden nüchtern Garben dreschen, dann schmeckt's!

Während des Frühstücks kommt der Tag und dann wird das Oreschen wieder sortgesetzt. Da hält nun der Bauer sehr viel auf den Tact, "'s muaß zsommgehn!" Er hat für alle Gruppen sein Sprüchlein; so versinnlicht folgendes Metrum das Oreschen zu Oreien:

"Hund is todt Hund is todt, 's that uns a Drescha noth!"

Lustiger geht ce zu Bieren:

"Schlogts ma 's Körnbl Lüfti aussa, Thoan die Drischln Lusti kleschn, Sulln die Körnbln Porweis springen, Milassn Buabn und Mentscha dreschn!"

Wenn aber gar die Sechszahl voll ist, dann klappern die Flegel den reinsten Dakthlus zusammen und der Groß-knecht bringt schmunzelnd sein Sprüchlein dazu:

"Bäurin, boch Kropfn, Sechszipfadi Zupfn, Die beangadn, bauchadn Körndln thoan hupfn." Und so geht es fort den Tag hindurch bis in die späte Nacht hinein. Es giebt auch Lust und Heiterkeit dabei und wenn die Buben und Mädchen miteinander ringen und sich in das Stroh wersen, so ist das eben auch so viel als gedroschen: es werden dabei die Halme weich und das Körndl fällt auch heraus.

Da vier Personen des Tages hindurch höchstens zwölf "Schöber" (zu sechzig Garben) zu bewältigen vermögen, so dauert das Dreschen oft mehrere Wochen. Gegen Ende dieser Zeit frägt die Bäuerin schon das Eine oder das Andere versstohlen: "Wann werds denn fiati?"

Die Drescher wissen es gar gut, warum sie frägt und geben zur Antwort: "Die, däs geht nit so reißend, de Wochn hobn ma scha noh z thoan!" Dabei lachen sie sich in die Faust, weil sie der Bäuerin einen Bären aufzgebunden, daß sie die Thüre nicht verschließet, denn — heute schon geht das Dreschen zu Ende und da muß die Küchenthür offen sein — es handelt sich um die Drescherkrapsen!

Das geht so zu. Ist die Garbenschenne leer und die Strohkammer und der Kornkasten voll, und sind die Dreschsstegel wieder für ein Jahr auf den Nagel gehangen, so nimmt der Weidbub' die letzte, dazu bereitgelassene Garbe, birgt sie hübsch vorsichtig unter der Jacke und schleicht damit in die Küche. Da frägt er noch ganz harmlos die Bäuerin um Ein oder das Andere, etwa, ob die Kälber heute schon ihren Trank erhalten, oder so, aber plötzlich zieht er die Garbe hervor und — "U mei, die Kropsngorb!" treischt die Bäuerin, aber schon haut der Weidbub' auf alle Häsen und Schmalzpfannen sos, daß die Körnlein spritzen, und singt dazu:

"Bäurin, boch Kropfn, Die Drescha sein do, Sist dreschu ma dih zsommt Deina Budapsonn o."

Wohl versucht es die Bäuerin mit Hilse der Küchensmagd, dem Weidbuben die Garben zu entreißen. Gelingt dieses, so müssen die Drescher für den Abend mit Brotsuppe und Erdäpseln vorlieb nehmen; behauptet der Bub' aber seine Garbe — Halleluja! Dann haben zum Abendmahle so viele Krapsen auf dem Tisch zu erscheinen, als lose Körner auf dem Herd in den Pjannen und Häfen gefunden werden.

Eine brave Bäurin ringt aber selten um die Krapfensgarb', oder sie kämpft so, daß recht viele Körnlein in die Pfanne spritzen, dann erklärt sie sich für besiegt und geht heimlich lachend an das Kochen und Backen; es muß heute wieder einmal gezeigt werden, was eine tüchtige Hausfrau vermag, und die Drescher haben es ja verdient.

Das ist die Krapfengarb', welche aber immer seltener wird, seitdem die Dreschmaschinen in das Land kommen; da braucht der Bauer weniger Knechte, weniger Kerzen und — die Krapfen fallen ganz weg.



## Der Bartl und der Diklo.

anct Nicolaus war ein Bischof, wie es deren wenige giebt.

Da ist er in den Winterabenden durch die finsteren Gassen gegangen und hat den Leuten zu den Fenstern hineingeguckt, was sie machen und was sie haben.

Und wo die Armuth und die Tugend daheim, da warf er ein Goldstück durch das Fenster.

Dank der Humanität, Sanct Nicolaus wandelt noch heute durch die Welt, er wirft manches Goldstück in die Wohnungen der Armen; und wer noch klein ist und im Berglande der Steiermark wohnt, der kann ihn wohl auch einmal sehen, den heiligen Mann im Ornat, mit Stab und Bischofsmütze, denn der "Niklo", wie ihn die Städter aus Gebäck und Tannenzapfen haben, zieht draußen auf dem Lande wahrshaftig herum in Fleisch und Blut! Mit den Großen macht er sich nicht viel zu schaffen, er ist ganz Kinderfreund. Gleichswohl ist aus der schönen Sitte ein Zerrbild geworden.

Am Nicolausabend (6. December), da wird der Niklo sichtbar und geht in die Häuser und frägt nach den Kindern, ob sie brav sind, fleißig beten und etwas lernen. Diese haben den Besuch wohl erwartet und sind schon seit einigen Tagen her bestrebt gewesen, ihre Tugenden in das günstigste Licht zu

stellen; besonders kommen in der Nicolauswoche unter den Aleinen auffällig wenig Händel vor und Aleider und Bücher oder Geräthe werden verhältnismäßig sehr geschont. Es geschieht das aus wichtigen Gründen, denn der Niklo, wenn er kommt, hat nicht blos rothe Aepsel, goldene Nüsse, verzuckerte Zwetschken u. s. w. bei sich, sondern auch einen schwarzen, sehr verdächtigen Begleiter: den "Bartl", der wie der Teufel aussieht und von dem man nicht weiß, wie er mit dem heiligen Bischof so freundschaftlich ist.

So kommen sie Beide am Abende, wenn der Span schon angezündet. Der Niklo, der ein ehrwürdiger Mann mit schneeweißen Haaren und Bart ist, geht voran und sagt:

"Da Nitto, da Nitto und da Bartl is do.

Und mir schaun, wo die Kina recht brav sein und wos kinna (können); Die Bravn, de kriagn rothi Aepfelein,

Die Schlimmen, be fogn mar in die Buttn ein!"

Und siehe, da tritt auch schon der Bartl hervor. Der hat einen Pelz an und ist kohlschwarz im Gesicht, bis auf die rothe Zunge, die heraushängt. Hörner trägt er auch und auf dem Rücken hat er die Butte und eine klirrende Kette!

Da müssen nun die Kinder laut beten oder etwas Gelerntes aufsagen. Der Bartl muß gewöhnlich unversrichteter Dinge abziehen, denn fängt die Situation auch wirklich an, bedenklich zu werden, so führt stets die Mutter ausgleichende Einsprache und die Sache ist geschlichtet. Aber des Bachbauers Hansel hatte keine Mutter gehabt, die für ihn ein gutes Wort eingelegt hätte, er war ein Waisenknabe, und als der Bartl an dem armen Knaben seinen Muthwillen ausübte, eutsetze sich dieser so sehr, daß er die Fraisen bekam, und noch heute, nachdem er alt geworden, trägt er die Frucht des Nicolausabends mit sich herum — die fallende Sucht!

Da ift's dem Lechner-Buben glücklicher gerathen, der hat den unheimlichen Gesellen, welcher mit dem Nitlo gefommen, bei den Sornern gepackt und ihm dieselben mitfammt der Dlaske herabgeriffen, daß nichts übrig geblieben, als bas gutmuthige Antlit bes alten Großfnechtes.

Wenn nun der Niklo und der Bartl wieder fort find, ift ben Rleinen ein Stein vom Bergen und fie magen wohl gar im Beheimen die Bemerfung zu machen, daß ber Niflo gerade so eine Warze auf der Nase gehabt, wie der Ochsenfnecht. Doch giebt dies feinen Anlag zu irgend einem Zweifel an der Heiligkeit des Miklo und es wird im Laufe des ganzen übrigen Abends noch die ftrengfte Sittsamfeit beobachtet.

Unmittelbar vor dem Schlafengehen werden von Jedem bie kleinen Schuhe oder eine Ropfbedeckung an bas Fenfter gestellt, benn ber Niklo geht nun in der Nacht zu allen Baufern, und weil er es den Schuhen oder Buten anfieht, ob die betreffenden Eigenthümer brav oder schlimm find - füllt er dieselben je im Berhältniffe mit Obst, Lebzelten oder mohl auch mit Steinen und Tannenzapfen und legt letteren obenbrein noch eine zierlich geflochtene Birkenruthe bei.

Das geht nun für die Kleinen, fo lange fie baran glauben, mas nicht felten über bas Rindesalter hinaus geichieht. Ich habe in meinem zehnten Jahre noch die Schuhe an bas Fenfter geftellt, und war ftets voll bes frommen Preises für ben heiligen Bischof Nicolaus, wenn ich meine Schuhe vollgepfropft fand mit Sugigfeiten.

Beute wird in Steiermark der Niklo mehr und mehr durch den Christbaum verdrängt.



### Ein Winterabend.

don um vier Uhr ist es in der Stube dunkel, und die hohen Schneemassen um das Haus lassen nicht einmal das Abendglühen durch die Fenster. Alle Welt ist nun abgeschlossen von des Aelplers Daheim; nur das Tosen des Wintersturmes, welches an den Tannen draußen rüttelt, weht noch lockeren Schnee durch die Fensterfugen. Aber halt, Winter, das ist ein verbotener Paß, der wird verstopft mit Werg und Moos!

Der Hausvater bringt von der Rüche eine Fackel und steckt sie in den eisernen Spanhaken. Die Arbeiter haben das Tagwerk geschlossen; sie treten langsam in die Stube, setzen sich der Reihe nach auf die Bank, stopfen ein Pfeischen und plaudern und lachen dabei. Auch der Ochsenschet ist fertig, nur hätte er noch einige Strohhalme vom Jöpperl zu schütteln — doch es verschlägt nichts. Die Ruhmagd hat nur noch die Milch zu besorgen, dann kommt auch sie und der Holzriegel wird vor die Hausthür geschoben.

Und nun entfaltet fich die Welt der Bauslichkeit.

Das Nachtmahl ist verzehrt und nichts davon übrig geblieben als eine Schüssel voll Erdäpfelhäute. Auch Hund und Kate sind gesättigt und die Schwarzwälderuhr aufge zogen. Im Ofen wird die Gluth angeschürt und ein neuer Leuchtspan in das Eisen gesteckt. Um denselben haben die Knechte ihre Bänke zurecht gerückt. Der Bauer sitzt noch am Tisch und blättert in der Heiligenlegende oder in einem anderen wohl eingeräucherten Hausschatz; dabei läßt er sich vom kleinen Buben etwa die Schuhe auflösen. Die Bäuerin näht an einem kleinen Hemdchen und das übrige Weibers volk sitzt auf der Ofenbank und spinnt.

Die Männer beginnen ihre Holzmesser zu schärfen und ber Großknecht bringt von der Küche gebähte Kienscheiter herein, über welche die Knechte sogleich herfallen, um sie in dünne Leuchtspäne zu zerklieben.

Es beginnt die Spanvesper.

Die langen Abende der Winterzeit werden dazu verswendet, um den Vorrath an Kienspänen für das ganze Jahr zu liefern. Und der Spanvorrath muß ein sehr bedeutender sein, denn er ist die einzige Leuchte in den Nächten dieser Berge, wöchentlich einmal nur flackert auf dem Tische eine Kerze — am Sonnabend zum Gebet.

Diese Spanvesper nun ist die lustigste Arbeit, die man sich denken kann. Man scherzt und lacht und neckt sich gegensseitig und wenn Einer den Span, der noch zu dick ist, nicht geschickt spaltet, und daraus einen abgebrochenen "Spell" macht, so lachen Alle und sagen: "Ei, der hot da Henn in Schwonz grupft!" Diese mißrathenen Spalten kommen auf den Herd, während die echten und rechten in Büschel zussammengebunden und auf den Dachboden getragen werden.

Am Spanhaken sitt der Halter und "leuchtet". Der brennende Span ist natürlich einer vom vorigen Jahre und es hängt an ihm manche Bedeutung. Brennt er rauchend oder macht er gar kleine pfeisende, zischende Flämmchen seits wärts und abwärts, so ist eine heimliche Liebschaft im Hause,

und wenn sich die Kohle "zwieselt" (spaltet), so kommt gar Jemand in der Nacht und da muß man, will man boshast sein, den "Zwiesel" geschwind ansalzen, daß dieser Jemand sich recht auf dem Kücken kratzen muß. — Der Halter muß die glühende Kohle des Spanes sleißig "räuspen", aber mit den bloßen Fingern — der Bauer hält was darauf. Gluth und Glück muß man angreisen sernen.

Nicht blos die Spanvesper, sondern auch das Rübensabfräuten und das Kukuruzschälen geben Gelegenheit zu ähnlichen Geselligkeitsabenden.

Sind nun alle Hände bei ihrem Geschäfte, so machen sie's schon allein fort und der Gedanke kann inzwischen herumlungern, wo er will.

"Geh, dazähl a Gschicht, Hanst!" wird einer der Anechte gebeten, der aber thut sehr bescheiden und sagt: "Ih woaß koani."

"Se is dalogn, ih woaß s wul, daß d oani woaßt. Geh Hanst, moch an Gscheitn und dazähl die sewi von Raubahauptmonn!"

Diese hat er wohl schon mehrmals erzählt und die Anderen wissen sie bereits besser, als der Hanst selber, aber weil sie's denn wollen, so räuspert er sich und beginnt die Geschichte vom Räuberhauptmann.

#### Wie der Sansel Geschichten ergählt.

Ist einmal ein Bauer gewesen. Und der Bauer ist rechtschaffen arm gewesen. Da hat er einmal einen Hut voll Thaler heimgebracht und darauf ist er gar so traurig geworden. Da hat ihn die Bäuerin einmal gesragt: "Mann, warum bist Du so traurig?" Er ist aber still gewesen und hat ihr's nicht gesagt. Gut. Da hat der Bauer einen Sohn bekommen. Und der Sohn ist gar ein gescheites Bübel gewesen, und wie er größer worden ist, da ist der Bauer noch immer traurig gewesen.

Da ist der Bub her und hat den Vater gefragt: "Vater, warum seid Ihr alleweil so traurig?"

Hannst mir doch nicht helfen!"

Der Bub hat aber nicht nachgegeben und hat alle Tag gefragt: "Bater, warum seid Ihr alleweil so traurig?"

Da hat endlich der Bater gesagt: "Mein Kind, mir ist nicht mehr zu helsen, ich hab mein' Seel' dem Teufel verschrieben!"

"Ach, Bater, das wird doch nicht sein, und warum habt Ihr denn das gethan?" hat der Bub gefragt.

"Damit er mir einen Hut voll Thaler giebt," hat der Bauer darauf gesagt.

Der Bub hat den Kopf geschüttelt und hat nichts dazu gesagt. Jetzt war's gut.

Der Bub ist zum Pfarrer gegangen und hat ihm Alles erzählt. Der Pfarrer hat gesagt: "Das geht mich nichts an und ich kann nicht helsen!"

"Berr Pfarrer, fo gebt mir einen Rath!"

"Mein Sohn, Du mußt zum Dechant gehen, vielleicht hilft Dir der."

Gut. Der Bub geht zum Dechant und erzählt ihm die Geschicht von seinem Vater. Der Dechant sagt: "Das geht mich nichts an und ich kann Dir nicht helsen!"

"Berr Dechant, so gebt mir einen Rath!"

"Mein Sohn, Du mußt zum Bischof gehen, vielleicht hilft Dir ber."

Gut. Der Bub ist zum Bischof gegangen und hat ihm Alles erzählt. Der Bischof aber hat gesagt: "Das geht mich nichts an, ich kann nicht helsen!"

"Berr Bischof, so gebt mir einen Rath!"

"Mein Sohn, Dein Bater wird verloren sein. Aber vielleicht giebt es noch ein Mittel. Geh' in den blauen Wald, dort lebt ein Einsiedler, der ist sehr fromm — so fromm ist er, daß ihm der Engel alle Tag die Speis' vom Himmel bringt. Mag sein, daß Dir der noch helsen kann!"

Jetzt war's gut. Der Bub geht zum Einsiedler und erzählt ihm die Geschicht von seinem Vater.

Der Einsiedler war ein gar heiliger Mann und hat gesagt: "Heb Dich weg, was geht mich Dein Vater an! Ich will mit Sündern nichts zu thun haben!"

"Berr Ginfiedler, fo gebt mir einen Rath!"

"Mein Sohn, in diesem Walde lebt ein großer Räuberhauptmann, der ist mit allen Teufeln bekannt und sie müssen ihm dienen; vielleicht friegt der den Schuldschein von Deines Vaters Seele wieder zurück."

Sut. Der Bub geht zum Käuberhauptmann und dieser ist der Bruder vom Einsiedler gewesen. Der Käuberhauptsmann fragt gleich: "Was willst Du da, kleiner Knirps!" Darauf hat ihm der Bub Alles erzählt und der Käubershauptmann hat gesagt: "Gut, werden sehen, was sich machen läßt."

Darauf hat er einen lauten Pfiff gethan und auf diesen Pfiff ist ein Schock Teufel dahergekommen.

"Ihr Teufel," hat der Näuberhauptmann gefragt, "der Bub da sucht die Seel' seines Baters, hat sie Einer von Euch verschrieben?"

"Nein!" haben Alle geantwortet und find wieder fort.

Der Räuberhauptmann ruft noch einmal und es kommt wieder ein Schock Teufel.

"Ihr Teufel, der Bub da sucht die Seel' seines Baters, hat sie Einer von Euch verschrieben?"

"Nein!" und barauf find fie wieder fort.

Der Räuberhauptmann ruft zum drittenmal und es kommt noch ein Schock Teufel.

"Ihr Teufel, der Bub da sucht die Seel' seines Baters, hat sie Einer von Guch verschrieben?"

"Nein!" haben auch diese geantwortet, bis auf Einen, der hat nicht geantwortet.

"Warum antwortest Du nicht, Belzbartl?" hat biesen ber Räuberhauptmann gefragt.

"Weil ich die Seel' verschrieben hab', Herr Hauptmann," hat der Belzbartl darauf gesagt.

Jetzt war's gut. Der Räuberhauptmann hat den Teufel gezwungen und der hat den Seelenschuldschein wieder zurücksgeben müssen; aber das hat er sich ausgenommen, daß der Bub mit ihm in die Höll gehen und das Papier selber holen muß.

But. Der Bub geht mit in die Soll.

Da sind alle zwei durch finstere Löcher gegangen und sind in die Höllfüche gekommen. Da hat der Bub allerhand schreckliche Marterwerkzeuge gesehen. Hat auch eine glühende Fleischbank gesehen, und zwölf glühende Haken dabei. Da hat der Bauernbub gefragt: "Für wen gehört das?"

"Das gehört für den Räuberhauptmann, wenn die Zeit aus ist!" hat der Teufel geantwortet. Gut. Die Zwei sind weiter gegangen und da hat der Bub auch einen großen Ressel mit siedendem Bech gesehen.

"Für wen gehört das?" hat er gefragt.

"Das gehört für den frommen Einsiedler, wenn die Zeit aus ist," hat der Teufel geantwortet. Gut. Und so sind sie weiter gegangen und der Bub hat die Gnad' Gottes gehabt, sonst wäre er umgefallen vor Angst und Schrecken in der Höll.

Aber endlich hat er die Unterschrift von seinem Vater gesehen, und der Teusel hat sie ihm nicht geben wollen, aber wegen des strengen Hauptmannes hat er sie ihm doch ge=

geben.

Und so ist der Bauernbub wieder zum Räuberhauptsmann zurückgekommen und hat sich bedankt von wegen des Beistands.

"Nun, und was hast Du gesehen in der Höll?" hat ihn der Räuberhauptmann gefragt.

"D, gar viele ichreckliche Sachen."

"So nenne mir was, Bub!"

"Ginen glühenden Ressel mit siedendem Bech für den frommen Einsiedler."

"Gut. Und was haft Du noch gefehen?

"Eine glühende Fleischbank mit zwölf glühenden Haken." "Für wen?"

"Ja," hat der Bub zitternd geantwortet, "der Teufel hat gesagt, das sei für den Räuberhauptmann."

Gut. Wie der Räuberhauptmann das gehört, hat er eine große Truhe aufgemacht und da sind lauter scharse Messer drinnen gewesen. Darauf hat er gesagt: "Bub, jetzt mußt Du mir auch einen Gefallen thun."

"D, das will ich von Herzen gern thun, Herr Haupt-

"So hör' einmal. Mit jedem von diesen Messern da hab' ich einen Mord begangen, und mit jedem dieser Messer mußt Du mir nun ein Stück Fleisch aus meinem Körper schneiben! Aber das Herz spare bis zuletzt, und erst, wenn Du mich sonst ganz zerstückelt hast, dann schneide mir auch das Herz mitten auseinander."

Auf diese Worte hat der arme Bub gesagt: "Das kann ich nicht thun."

"Aber Du mußt, ich hab' Dir Deinen Bater erlösen helfen, jetzt hilf Du mich erlösen!"

Gut. Da hat der Bub die Messer genommen und hat den Räuberhauptmann in Stücke zerschnitten. Und wie er zuletzt das Herz durchschneidet, da ist aus demselben eine weiße Taube gegen den Himmel geflogen.

Jetzt war's gut. Da ist am nämlichen Tage beim frommen Einsiedler der Engel mit der Speis' ausgeblieben, und da fragt ihn der Einsiedler am nächsten Tag: "Du Engel, warum bist Du gestern nicht gekommen mit der Speis'?"

"Lieber Einsiedler," hat der Engel darauf geantwortet, "gestern ist im Himmel so viel zu thun gewesen und ich hab nicht Zeit gehabt. Weißt, es ist gestern Dein Bruder, der Räuberhauptmann, in den Himmel eingezogen, und da haben wir Alle beisammen sein müssen."

"Was, der Näuber? Und Alle beisammen?" hat der fromme Einsiedler geschrien, "wie viele Engel müssen erst sein, wenn ich in den Himmel fahre?"

"Bei Dir richte ich es allein, mein lieber Einsiedler!" hat der Engel geantwortet.

Wie der Einsiedler dieses Wort gehört hat, da ist er zornig geworden und hat geschrien: "Eh ich mit einem Engel in den Himmel fahr', eher will ich mit neunundneunzigtausend Teuseln in die Hölle fahren!" Da hat sich unter dem heiligen Mann der Boden aufsgethan und es sind die neunundneunzigtausend Teufel gestommen und haben den Einsiedler hinabgestürzt in die Höll und gerade hinein in den glühenden Kessel mit siedendem Pech.

Jetzt war's gut. Der Bauernbub ist mit der Unterschrift glücklich heimgekommen und so ist sein Bater erlöst gewesen.

Ich bin fort darauf und weiß nicht, wie es noch weiter gewesen ist." —

"Däs is ober a schöni Gschicht gwen!" versetzen die Zuhörer dankend, nachdem der Hanst geendet hat.

Ich möchte nur, daß ich für all' die Geschichten und Schwänke Zeit und Platz hätte, die bei der Spanvesper erzählt werden; ich wollte Euch unterhalten eine lange Zeit und Ihr müßtet lachen und schaudern zugleich, wenn ich Euch vom Wünschhütel, vom Stangelputzer, vom Natterkrandel, vom Fünfguldenbeutel, von der Habergeiß u. s. w. berichtete. Ja, von der Habergeiß, die in den Mondnächten den Hafer schwarz macht und dem Wanderer auf die Uchsel sitzt und ihm den Tod in's Ohr bläst! Und wißt Ihr, wie der "Oneweigl" — Gespenst — herumstromert auf der ganzen Welt und allerlei schreckliche Sachen treibt? Zwischen Eilf und Zwölf eilt er gern über Wald und Feld als Lichtlein.

Die Mädchen auf der Ofenbank rücken bei solchem Erzählen näher zusammen und der kleine Bub' hält sich zitternd an den Hemdärmeln des Baters und weint beinahe, denn er hat sich bei all' den Geschichten das Höschen naß gemacht.

Fragt Ihr nun ben Bauer, warum er es zugiebt, daß man seinen Kindern die Furcht vor Gespenstern so in die Seele legt, so weiß er darauf gut Bescheid: "Das vasteht's es nit," sagt er. "Hiazt wa's freili leicht rod (überflüssig), oba wann meini Buabn amol grössa wern, so will ihs nit, daß sie sih va nix fürchtn und daß s' ba da Nocht in da gonzn Nochbarschoft umastrawanzn. Derawegn sogt mar eahna von Oneweigl vor, daß s' schön dahoam in eahnan Bett bleib'n!"

Also, als Wächter der Sittlichkeit wird die Gespensterfurcht aufgestellt; nun, das lohnt sich allerdings eines nassen Höschens, aber der Mann soll aus Erfahrung wissen, daß es eben die Furcht vor Gespenstern sein mag, welche den Einsamen von seinem Lager ausscheucht, um sich einen Genossen zu suchen!

Auch davon wird bei der Spanvesper erzählt, doch in solcher Form, daß es der kleine Bub nicht versteht und der Alte nicht merkt.

Ist nun auf diese Art genug geschaubert und gelacht, so kommt der Gesang an die Reihe. In jedem Hause ist Jemand, der singt. Zwar wird das zuerst gern aus Besicheidenheit von Einem auf das Andere geschoben und: "ih konn nit, mir is da Stimmstock schon umgfolln", ist der gewöhnliche Vorwand — aber zum Singen kommt es trotzem.

Sehr gern gehört ist

#### Das Lied vom falfden Rittersmann.

Es war einmal ein Rittersmann, Der ritt wohl in ein schönes Land, Er ritt über grünende Anen. Da thät er ein Fräuelein schauen.

Er nahm es wohl in seinen Schoß Und schwang sich auf sein hohes Roß, Sie ritten so schnell und so balbe Wohl in einem finsteren Walbe. Sie ritten vor ein' Hollerstaudn, Da schauten heraus zwei Turtstaubn, Sie thaten so wunderlich girren: Jungfräuerl, laß dich nicht verführen!

Sie stiegen dann vom hohen Roß Und setzten sich in's weiche Moos: "Jungfräuerlein, thu Du mich sausen, Mein' goldfarben Haare auftrausen!"

Und als sie b' Haar auseinander that, Da fangt sie gleich zu weinen an. Er schauet ihr unter die Augen: "Jungfräuerl, was thut Dich bedauern?

Bedauert Dich Dein stolzer Muth, Bedauert Dich Dein' Baters Gut; Bedauert Dich Dein' Treu und Dein' Ehre, Jungfräuelein, bekommst nimmer mehre!"

"Ich bedaure nicht den stolzen Muth, Ich bedaure nicht mein' Baters Gut, Ich bedaure die selbige Tannen, Wo alfe Jungfrauen drauf hangen!"

"Jungfrau, liebs Jungfräuelein, Das bärf Dir gar nit seltsam sein; Die Zwölste, die mußt Du heut werden, Im Wald dahier mußt Du heut sterben!"

"D Ritter, liebster Ritter mein, Drei Schrei erlaube mir zu schrei'n!" "Drei Schrei, die erlaub ich Dir gerne, Ist Niemand im Wald, der Dich höret!"

Den ersten Schrei, ja, ben sie schreit, Den schreit sie ihrer Mutter zu "Mutter, komm eilends und balbe, Soust muß ich jetzt sterben im Walde!" Den zweiten Schrei, ja, den sie schreit, Den schreit sie ihrem Bater zu: "D Bater, geh eilends gekommen, Sonst wird mir mein Leben genommen!"

Den britten Schrei, ja, den sie schreit, Den schreit sie ihrem Bruder zu: "Bruder, tomm eilends zu wenden, Soust muß ich mein Leben jetzt enden!"

Ihr Bruder war ein Jägersmann, Der alle Thierlein schießen kann; Sein Schwesterlein hörte er schreien, Sein Pünbelein hieße er schweigen.

Er kam und spannte seinen Hahn Und schoß den schönen Ritter zusamm': "Hast wollen mein Schwesterlein hangen, Jett hast Du den Lohn schon empfangen!"

Dann nahm er sie bei ihrer Hand Und führte sie in's Vaterland: "Icht Schwester, thu hausen und bauen, Kein' Ritter därsst Du nicht mehr trauent

Großen Beifall erwedt ftets auch

#### Pas Lied vom erschossenen Soldaten.

Zu Preßburg, zu Preßburg Stell ichs mein Unglück ja wohl an, Da wollt ich besenter'n Zu einem andern Herrn, Sollt aber nit lang währn.

Um ein Uhr bei der Nacht Haben f' mich gefangen eingebracht: Sie stellen mich vor's Haus, Auweh, mit mir ist's aus, Was wird werden barans! Meine Brilder alle brei Sind auch wohl alle brei babei: Sie schießen her auf mich, Das Blut, bas spritt auf sie, Und bas war meine Bitt:

Wann ich erschossen bin, Legts mich auf Rosen und Marin, Das Grab von Marmelstein, Das Krenz von Elsenbein, So schlaf ich ruhig d'rein.

"Geht's hörts mar auf mit enkeri taurin Gsanka," greint die Bäuerin, "singts a mol a Gscheits. — Lusti sein, susti sein, muaß d Engl selba gfreun!"

Sofort schnurren die Räder frischer und in einer gar heiteren Weise erklingt

#### Das fied vom Juftigfein.

Seids lusti, seids lusti, thuats singen und hupfn, So konn ent da Teust koa Harl ausrupfn; Bagests nur aufs Betn und Dabatn nia, Däs mocht enta Herz jo so guat und so freudi, In Leib ah so rühri, so stort und so schneidi, Und & Essu und & Trinkn, däs schneckt oft scha wia!

Und will unsa Herrgott ent immeramol juchn, So müaßts schön geduldi ent biagn und ent duchn; A Norr, wer sih über an Uebl beklogt; — Wer & Schlimmi nit kennt, konn ah & Gnati nit gniaßn, Wann ka Nocht nit wa, müassad da Tog Dan vadriaßn; — Däs hot scha mei Boda, mei Ahndl scha gsogt.

Und kimts oft zan Urlaubnehm, lusti milasts roafn, Da heiligi Peda thuat ah noh gern gspoasn, Und singt noh und tonzt, daß gor d Engel sich gfreun. Drum, tonzt Dana lusti wul auffi zan Himmel, Gleih mochn a kreuzlustis Gschall und Getümmel. Oft lost er n mit Freudu ba da Himmelsthür ein!

Oba, siacht er an zopfabn, traurign Loppn Mit henkada Nosu in Himmel zuatoppu, Den loacht er wul owi ins Loch, däs is gwiß! Und schleicht eahm an olda Betbruader in d' Nähn, Lonkweili, mit Auwazu, Sindlu und Pfnechu, Dem schmeißt er wul gleih olli Sterner ins Gfriß!

Drum feide lufti, feide lufti, thuats fingen und hupfn u. f. w.

So klingen ernste und lustige Weisen bis in die tiefe Nacht hinein und dabei schnalzen die Späne und schnurren die Spindeln.



### Advent.

ie Zeit schläft. Sie hat sich in die Federslaumen des Schnees oder in die Schlashaube der Decembernebel vermummt und fröstelt in Fieberträumen.
Nur wenige Stunden des Tages schlägt sie die trüben Augen
auf, erwartungsvoll ausblickend nach des Verheißenen Anstunft. Advent! — So kann's nicht bleiben, anders muß es
werden; — aber wer soll denn kommen? Der Erlöser, sagt
der Prediger; der Jahrlohn, sagt der Dienstbote; die Weihnachtsgabe, sagen der Arme und das Kind; die Feiertage mit
dem Christbraten, sagt der Bauer.

Und — Apollo, der Sonnenwender, sagt die Zeit. Wahrhaftig die Sonne ist lahm und siech, die vermag gar nicht mehr hoch zu steigen; sie spaziert ihre paar Stündlein des Tages dort über den beschneiten Berghalden hin und hüllt sich dicht in Nebelmäntel, daß sie sich ja nicht erfälte. Ieder Strauch hat sich eine weiße Decke über die Ohren gezogen; jeder Baum hat sich eine weiße Pelzhaube machen lassen — weiß ist sehr in der Mode. Der Teich hat sich eine tüchtige Wintersensterscheibe überfrieren lassen, der Bach hat sich einen krystallenen Canal gewölbt und der Hansel hat sich ein neues Paar Handschuhe stricken lassen weißer Schaswolle.

Ei, wäre dem Haushahn der Schnabel verfroren! Aber kaum der Nachtwächter zur Ruhe gekommen, hebt der Hahn an zu frähen und das ist schon um drei oder vier Uhr, und der Hansel muß sein liebes Strohnest in der Stallkammer verlassen. Es ist diesmal das Dreschen noch nicht aus; dies Jahr kommt sie spät, die Krapfengarb'. Zwei "Legen" Stroh müssen gedroschen werden vor Tags und da meint der Hansel: "Wenn wir uns auf's Stroh thäten hinlegen und tüchtig und mit allem Fleiß darauf losschliesen, ob das Zeug nicht auch weich werden wollt?" Er weiß es aber gleichwohl, daß man nicht drischt, um das Stroh weichzumachen, sondern um das Korn herauszuschlagen.

Nach dem Frühftück gehen die Anechte hinaus in den Bald; auch eine oder die andere Magd, die höhere Strümpfe hat, als ber Schnee tief ift, muß mit. Sie fagen Baume um, glatt am Rand natürlich, aber fommt nur erft ber Sommer, fo zeigen die mannshohen Strünke, wie tief im Advent ber Schnee gelegen ift. Die Ammerlinge und Saber zwitschern auf den Wipfeln ihre Winternoth und fragen Schneestaub nieder auf die Holzarbeiter, oder es stürzen gange Schollen herab, fo daß fich die Leutchen mühfam aber lachend aus dem Schneeftaube wühlen müffen. Und wenn's erft fturmt, daß die gefrorenen Stamme minfeln und frachen, bort und ba ein Wipfel niederfährt und der scharfe Schneestaub sauft, daß der Hansel die Kathel nicht mehr fieht und nach ihr mit den Fingern muß greifen, ob sie ber Wind wohl nicht schon davongetragen - so ist das ein "saggrisch vertenfeltes" Brennholzichlagen.

Die daheim haben es besser. Die legen das Holz des winterstürmischen Waldes in den Ofen und spinnen Garn und singen "Frauengesänge" und erzählen sich Märchen und plaudern und kichern.

Und wie gut sie verwahrt sind! An den Scheiben der kleinen Fenster ist der Schimmel des Eises gewachsen und von den Dachvorsprüngen weben sich die silberweißen Spangen der gefrorenen Falltropsen nieder und hinein in den Schnees wall, der das Haus umgiebt. Da muß denn freilich bald Nachmittags der Kienspan wieder glimmen. Und am Abende knarrt die Thüre, da wird draußen im Vorgelaß Schnee von klingenden Schuhen geklöpfelt — Advent! Ankunst! Der Hansel ist da; der Hansel und der Seppel und der Franzel und der Toni. Ihr jungen Weiblein allmitsammt, jetzunder wirds noch lustiger bei Euch in der Spinnstube.

Lodenwämser austhun, die klingenden Schuhe gegen "Strohpatschen" versetzen, warm Süpplein und "Brennsterz" grüßen, das kommt jetzt dran; dann heißt es die Pfeisen stopfen — brennt's nur erst, hebt das Schäkern an, geht das Necken los, und — der Hausvater und die Hausmutter sind nicht gar allsort zugegen — bis es Schlasenszeit wird, ist mancher Rocken verzaust, mancher Faden gerissen. "Sie thun's nit, und sie thun's einmal nit zusamm', die Mandeln und die Weibeln!" hat der alt' Kas-Möstel gesagt.

Aber Tageslast ist schwer gewesen und im Stüblein sitt sich's so warm und die Augen sinken und sinken — Advent! der Schlaf ist da! Die Kathel ruht in der einsamen Klause und kann nicht schlasen, weil die Thür in die Stallkammer hinaus nicht gut verriegelt ist, so trägt sich's wohl zu, daß insonderheit auch die Kathel Advent seiert.

Darf nicht gelten. Ankunft des Messias! sagt der Prediger, und die Kirche nimmt's ernsthaft. Alltäglich, ehe noch der Morgenstern ausgeht, zieht der Meßner ein Flämmchen von der rothen Ampel des ewigen Lichts und zündet damit die Altarkerzen an. Und die Glocken läuten, bis von nah und

422 Abvent.

von fernem Gebirge die Andächtigen herbeikommen durch Nacht und Nebel und auch ihre Kerzlein anbrennen in der nächtigen Kirche und ein Lied ertönen lassen, das ihnen schon der Prophet Jesaias vorgesungen hat: "Thauet, Himmel, den Gerechten!"

Eine rührende Sehnsuchtstlage.

Als ich, ein Knabe noch, mit meinem Oheim einmal in die Rorate ging, fragte ich ihn unterwegs, was denn das eigentlich heiße: Thauet, Himmel, den Gerechten? Mein Dheim schwieg eine Beile, dann ftand er plötzlich still: "Du fragst so närrisch. Biertausend Jahre haben fie gewartet; allerweil und in allen Enden und Winkeln find Leut' geboren worden, aber ein gang Gerechter ift halt nit dabei gewesen. Wo hernehmen, wenn er aus dem Menschenvolt nicht aufsteht? Aus der Erden hat er ihn herausstampfen wollen, der alte Prophetenmann, dem ichon angft ift worden in ber Seel'; aus der Luft hat er ihn wollen herabziehen und in allen Wolken hat er ihn gesucht, und so hat er einmal in einer ruhfamen Nacht, da er auf ber Beid' ift gestanden, die Bande ausgestreckt gegen himmel und hat bas Wort gerufen. - Jest, Bub, wenn Du's nicht verftehft, anders fann ich Dir es nicht ausbeuten. Laff' ich Dich ba stehen im Wald und geh Dir bavon und sag: wart, bald komm ich. Und ich komm aber nicht, und Du stehft eine Stund um die andere und frierst und hörst die wilden Thiere heulen und kennst feinen Weg und ich komm noch immer nicht nachher, Bub, wirft es wohl verftehen, wie dem Prophetenmann um's Berg ift gewesen."

Wir sind weiter gegangen, und nie habe ich kindlicher die Erwartung bes Erlösers empfunden, als bei derselbigen Rorate.



# Die heilige Weihnachtszeit.

un ift ber Chriftabend endlich gefommen.

In der Stube brennt heute eine geweihte Wachsferze. Auf dem weißgescheuerten Tisch ist aus Amuleten und Heiligenbildern ein Altar aufgerichtet und inmitten steht das Erneisix. In der Stube ist es seierlich und stille, aber draußen in der Nacht bläst der Nordwind und pfeist und poltert in der heiligen Stunde wie ein Heide. Doch auf den Fensterscheiben blühen die herrlichsten Blumen und Rosen. Kennt Ihr die Geschichte davon?

Da standen sie einst im Mai auf dem Fensterbrette, die Blumen und Rosen, und sie waren zart und frisch und blühten und dufteten — denn die Jungfrau pflegte sie und sie hatte ihre Freude an den Kindern des Frühlings. Aber da kam der heiße Sommer und langsam starb der Blumensstrauß dahin. Als nun aber jene Nacht des Heiles und der Erlösung kam, in welcher die Todten in den Gräbern lebendig werden und die Geister singen: Ehre sei Gott in der Höhe, — da erschien auch der Geist des Blumenstraußes am Fenster und entfaltete sich in unzähligen Zweigen und Rosen. Aber sie sind bleich und kalt und werden nicht-mehr, wie im Mai, weil sie der Heide gefüßt, der draußen klopst und stürmt! —

So etwa denkt sich das Mütterchen, das am Dien kauert und betet, daß das Jesukindlein komme. Neben diesem kniet ein Knäblein, das zittert in Angst und Erwartung und betet ebenfalls: "Lieb' Jesukindlein, komme!"

Da geht die Thür auf und der Bauer und der Großknecht treten herein. Ersterer trägt ein Kohlengefäß, aus welchem Weihrauchwolken hervorqualmen, letzterer einen Topf mit Weihwasser und Sprengreisig.

So ziehen die Beiden in Hans und Hof umher, mit dem geweihten Nauch den bösen Geist erstickend, mit dem Neisig den Segen Gottes in alle Kisten und Kästen und Kammern und Ställe sprengend. Mitunter wird heut das ganze Grundstück umgangen und auf diese Art eingesegnet — dabei darf aber kein Wort gesprochen und der Blick nicht nach rückwärts gewendet werden.

Dieses Rauchen und Sprenzen wird auch in der Neusjahrs- und Dreikönigsnacht wiederholt und werden solche Nächte die drei Rauchnächte genannt.

Im (windischen) Unterlande ist am heiligen Abende die Sitte des Krippenverbrennens üblich. Auf einsamer Weide werden spät Abends drei Krippen in Asche gelegt und mit dieser Asche die Häupter junger Mädchen bestreut, welche sich nach einem Manne sehnen. Nicht gestillt soll dadurch die Sehnsucht werden, wohl aber soll sie in Erfüllung gehen, worauf sich Manche allerdings nicht selten wieder das Haupt mit Asche bestreuen mag, zum Zeichen der — Klage.

Nach dem "Nauchen" wird vor dem Hausaltare gesbetet, und darauf kommt ein heute besonders tüchtiges Nachtmahl.

Nach demselben wird gewaschen und geputt und ges bürftet, und find die Leute mit Allem fertig, so setzen sie sich zu Tische, lesen die drei Evangelien zum Christfeste oder fingen Weihnachtslieder.

Mittlerweile wird es Beit jum Kirchengang. Festlich angethan ftehen die Leute um den Berd und gunden fich eine Factel an. Diese voraus, eilen sie nun von ihren Bergen in die Thäler, vereinigen sich dort mit Anderen und ziehen hinaus gegen das Dorf zur Pfarrfirche. Biele sind weit von biefer entlegen und kommen erft oft um zwölf Uhr, wenn schon alle Gloden flingen, bei berfelben an. Es ift schon, wie von allen Seiten die Lichter herbeitommen, und endlich um das Gotteshaus einen förmlichen Kranz bilden. Aber auch aus den hohen Kirchenfenstern strahlt heller Glanz und bie Glöcklein klingen am Altare und die Orgel tont schmetternde Musik erschallt vom Chore mitten in ber Nacht und liebliche Weihnachtslieder wiegen bazwischen, jene alten Hirtenlieder, wie sie unsere Borfahren in ihrer frommen einfältigen Weise und in ihrer Daundart gebichtet haben.

Einige Proben:

Wir haben uns ein Hirtenleben nach oberländischer Art zu benken. Da erzählt benn auf winterlicher Heibe ein Hirte bem andern:

> "He, Jobl, he Bua! Schau, los a went zua. Danahst is ba Mitternocht Gwesn ta Rua; Es liaß mih net schlofn, Und tramen a net; Do hör ih wos ludlan Gor eini ins Bet."

Dann war er verwirrt aufgesprungen, und:

"Wir ih zu mein Schäflein Wult ausst auf d' Wocht, Do thur ih an Stulpra, Daß völli hot frocht! Aft schrei ih um an Blos; Seh, schau, wos is dos! Da Himmel steht offu, As wir a lars Foß. Die Heilign laffu auffer Und d'Engersu oll mit; Ich woaß doh ka Hohzat, Koan Kiatatonz uit."

Und wie hernach ein "goldener Bua" den Bericht gebracht habe, daß in einem Stalle zu Bethlehem unten der Heiland geboren sei:

"Der himmel war zbrochn, Gott lag auf der Erd!" — "Io, d' Liab hät däs gmocht, Daß er daher krocht Herunter auf b Erd Und häts Heil uns mitbrocht."

Und weiter erzählt der Hirte, wie sie, die Schäfer, zu Paar und Paar hineingegangen sind in den Stall, und:

"Ih bracht eahm a Lampl, Da Riapl a Henn."

Hernach hätten sie ein Liedchen gesungen; dann seien auch noch Andere dahergerennt:

"Sie sungen von an Briaf außer; — 36 hon nix tennt."

Weiter:

"Wia 's liab Kindelein Wullt schlofn schon ein, Do sog ih eahm hoamli

151 VI

Ins Wascherl hinein: Loß da nix bös's trama Wegn unsera Sünd! — — —

Bulett fiel ihm, dem Hirten, noch ein, daß ein Wieglein sollt' sein, und nahm sich sogleich vor, beim "Uhrkastenmacher" eines zu bestellen. Und beim Abschiednehmen vom Kinde muß der gute Schäfer wohl an's Sterben und an noch was Nergeres gedacht haben, denn er empfiehlt sich angelegentlich:

"Zmol, wann da bös Fankerl Uns fechtn wullt on, Schlogn auffi auf d' Schwortn, Gibn jo kan Pardon!" —

So weit dieses Weihnachtslied. Noch toller und berber ist der Weckruf des Hirten in einem anderen Gesang:

> "Auf, du fauler Bärenhänta, Wos dusist dan so long im Bett, Steh doh auf und ziah dih weita, Wegn wos schomst dan du dih net! Hörst nit d' Engl tonzu, singa, Zithernschlogn und blosu ah; So kunts Koana zwegabringa, Wans da besti Spielmon wa!"

Oder aus einem britten Lied:

"Hon in Bartl aufgweckt, Hot gschlofn stoansest, Hon an grupft, hon an gsteßu, Hot b' Hosen vagessn, Wird munter auf b' Letzt, Hot b' Augen ausgwetzt." Und wie lieblich ist in demselben Lied die Charakterisirung der Mutter des Kindes:

"Da Bota stoanost, Die Muata bluatjung, Schön weiß, as wia Kreibn, Schön mild, as wia Seidn, A liabli schöns Weib, Demlati babei!"

Und wie rührend klingt die Barmherzigkeit und menschliche Theilnahme aus folgenden Strophen:

> "Bruada, gehst bu ah mit mir? Rim bein Dublfod ah mit bir, Und d' Schalmei bazua! Wan ma gehn in Stoll hinein, Grüng ma gidwind bas Rinbelein, Und pfeif' Dans bagua! Bruada, geh stichs Lamperl o, Weil ma holt nir beffers hobn, Biahn & Belgl aus! Bull ma jua bas Rinblein guat, Dag 's und nit bafruisn (erfrieren) thuat; Wia wa nit bas a Graus! Ach, wia gfruift bas göttli Rinb, Bia geht nit aus und ein da Wind! Liegt auf Beu und Stroh! Ban ih nur fe Bauferl hat, Das boicht unt im Dorferl fteht; Do nahm ih b' Muata mit bem Rind, Und trogads in mei Baufert afdwind, Wia war ih nit so froh!"

#### Dber:

"Ruafts ma bie Schäflein gichwind ziom, Sobn ma babei a foafts Lom;

Hobns kriagt vor etla Togn, Wölln mas dem Kindlein wogn, Deaf ah der olti Tatl Sih davon brotn a Bratl!"

Das ist ein gemüthliches Wiegen und Jodeln — selbst die ältesten Leute singen heute mit. Und während der Wand-lung hört man gar den Kukuk und die Nachtigall . . . es ist die liebe, die süße Christnacht!

Erscheinen uns die alten Rrippenlieber auch profan - fie find es nicht; fie find ber Ausbruck eines heiteren, gläubigen, findlichen Gemüthes; sie verdienen dieselbe Achtung und Pflege, wie wir fie bem Boltsliede im Allgemeinen angebeihen laffen. Und wir, die wir ja fo große Ehre barein feten, die toleranten, vorurtheilslosen Freunde des Bolfes zu heißen, wir follen diefes Erbe unferer Bater auch aus der Rirche nicht verbannen, fo lange wir nichts Befferes bafur hineinauftellen haben. Go lange Rirchen ftehen werden, wird und muß Berg und Gemuth in benselben babeim sein, und zwar unmittelbar verfehrend zwischen diesem freud= und leidvollen Leben und dem Gegenftande des Glaubens und der Soffnung. Und wenn ein liebesseliger Alpenbursche in seine Pfarrfirche fommt, und hier vor bem Tabernatel feinem Glücke burch einen wilden Jobler Luft macht — was verichlägt's? - er lobt Gott nach feinem Bergen. -

Nun von der Kirche wieder zurück zum stillen Gehöfte. Wie wird hier die Christnacht noch des Weiteren begangen?

Wer zu Hause bleibt, der hat gar eine wundersame Stunde zu durchleben. Er denkt heute nicht an den Schlaf, sondern befleißt sich des Gebetes und frommer Uebungen. Nun, und zwischen eilf und zwölf Uhr ist die Zeit zum "Losen". Ja wohl, zum Lauschen an den Stallthüren und

an den Krippen, denn zu dieser geheimnisvollen Stunde redet das Vieh in menschlicher Sprache und wer Farnsamen bei sich hat, der kann's hören.

Derlei Weihnachtsfagen giebt es unzählige.

Will Einer die Todten sehen, so muß er den ganzen Advent hindurch bis Weihnachten einen Stuhl aus mehreren bestimmten Holzgattungen ansertigen, dann mit demselben in der Christnacht auf einen Kreuzweg gehen und auf densselben steigen. Dann sieht er alle Todten ohne Kopf.

Wenn es an diesem Abende Ave Maria läutet, so laufen die Leute hinaus unter einen Zwetschkenbaum und beten, hören sie dann in der Scheuer etwas poltern, so stirbt Jemand.

Wenn man um die eilfte Stunde der Christnacht auf einem Friedhofe unter dem Areuze steht, so sieht man alle Diejenigen, welche im Laufe des Jahres sterben.

Wenn man nach der Mette nach Hause kommt, muß man dreimal um's Haus gehen und durch das vordere Fenster hineinsehen. Hört man Musik, so wird im Hause eine Hochzeit sein, hört man sägen, eine Leiche.

Fällt man beim Nachhausegehen von der Christmette, so stirbt man im nächsten Jahre.

Wenn am Christabend zuerst Licht in die Stube kommt, muß man nach seinem Schatten sehen, sieht man ihn ohne Kopf, so stirbt man.

Will eine Frau wissen, wer im nächsten Jahr stirbt, so kehrt sie Abends neunmal die Stube von vorn nach hinten, darauf läuft sie neunmal um's Haus und sieht beim zehnten mal durch's Fenster in's Zimmer. Sieht sie eine Bahre, so stirbt Jemand.

Will man seinen fünftigen Beruf erfahren, so geht man um die eilfte Stunde, wenn in der Pfarrfirche geläutet wird,

mit einem Trinkglase zum Brunnen, thut dann Eiweiß in das Glas und sieht nach der Nückkehr von der Metten hinein. Wird man Geistlicher, so sieht man einen Kelch.

Ift es in der Chriftnacht windig, so entsteht Arieg.

Wenn die Madchen von der Metten aus der Kirche gehen, ziehen sie am Glockenstricke, in dem Glauben, daß sie dann im nächsten Jahre heiraten werden.

Ist die Christnacht schön und heiter, so wird die Ernte des nächsten Jahres schlecht aussallen; ist sie aber recht dunkel, so wird die Ernte gut.

Durchsticht man am Christabend ein rothes Bild, so kann man die Hexen auf dem Chore tanzen sehen.

Um Weihnachten kann man dem Bieh am meisten schaden, besonders können die Zauberer am heiligen Abend den Pferden Krankheiten zufügen, während ihre eigenen dann um so besser gedeihen.

Es ist ein banges Wachen in dem einsamen Sause.

Um drei oder vier Uhr Morgens kommen die Leute von der Mette endlich heim. Hier erwartet sie Fleisch und "Kletzenbrot", damit in dieser segensreichen Nacht auch dem Leibe Heil widerfahre!

In der Gegend von Schöder gehen zu Weihnachten die Kinder von Haus zu Haus "bisen", d. h. sammeln. Was sie kriegen, heißt Biseugut — s' ist dem Jesukind vermeint, aber er erfreut und sättigt auch die Menschenkinder.



## Stefaniwasser und Johanneswein.

anct Stephanus und Johannes sind enge Nachbarn, es liegt nur eine Nacht zwischen ihnen. Aber sie sind nicht gut Freund, sagt man. Johannes und Christus sind von jeher Busenfreunde gewesen und so hat sich auch der Johannestag sest an den Christag angemacht. Da kam aber der Stefanus und drängte sich zwischen die Beiden, und den Braten und die Arapsen, welche der Christag übrig läßt, bekommt jetzt der Stefanus. Darum ist der Johannes böse auf diesen. Aber der Evangelist sucht seinen Gram im Weinglase zu ersäusen und schlürft hinter dem Rücken des Eindringlings, welcher beim Wasserkruge sitzen muß, seinen Humpen köstlichen Weines.

So legen es die Leute aus und jetzt will ich es näher erklären, wie das ift.

Der Stefanus sitt beim Wasserkrug. Wenn die Leute am Stefanitag in die Kirche gehen, so stecken sie ein Fläschchen mit frischem Wasser zu sich. Der Hausvater aber, oder der Großknecht hat ein weit größeres Gesäß aus Thon oder Zinn und noch obendrein ein Stück Salz bei sich. Und der Priester ertheilt allem in der Kirche vorräthigen Wasser die Weihe. Dieses Stefaniwasser ist ein ausgezeichnetes Mittel gegen Ansechtungen, Unglück und Krankheiten.

Deshalb werdet Ihr in jedem driftlichen Saus am Pfoften der Stubenthure das Weihmaffergefäß hängen feben. Taucht die Finger ein und benett die Stirne.

Die Borrathe in ben Speichern und Scheunen follen steis - besonders in den Weihnächten - fleißig besprengt werden, und vor Allem im Frühjahre, wenn das Bieh zum erstenmal in das Freie getrieben wird, ist nicht zu vergeffen, bemselben ein in Stefaniwaffer geweihtes Stud Brot und Beihsalz zu verabreichen.

Begen gezauberte Better giebt es auch nichts Borzuglicheres, als den Weihbrunn! Und fo wird bas Stefaniwaffer zu Rut und Frommen für Haus und Hof.

So viel aus dem Wafferfrug bes heiligen Stefanus. Aber nun kommt mas Befferes, benn hinter dem Rücken des Erzmärtyrers ichlürft Sanct Johannes foftlichen Wein.

Um Johannestag haben die Leute wieder ihre Befäße bei fich, wenn fie gur Rirche geben, aber diesmal mit golbfarbigem Inhalte. Budem sind die Gefäße auch bedeutend größer; und wenn Biele über bas Stefanimaffer auch fündhaft gleichgiltig bahingehen, an ben Johanneswein glauben fie Alle!

Heute hat auch ber Pfarrer seine Flasche auf der Kanzel und mit Innigfeit fpricht er seinen Gegen über sie und über Alle.

Rach dem Gottesdienste eilen bie Leute heim, und bei Tifche, wenn die Rnobel tommen, erhebt ber Bauer bas Weinglas, fagt: "G'jegn Gott, Johannesseg'n!" und trinkt. Darauf madit das Glas die Runde um den Tisch und Jeder ruft feinem Nachbar zu: "G'fegn Gott, Johannesfeg'n!"

Der Johanneswein macht die Glieder ftart, schützt vor bem Taubwerden; bei den Rindern fordert er das Wachs-28

Rofegger, Boildliben in Steiermart.

thum, bei Mann und Frau heilt er die Gicht; der Greis, der ihn trinkt, bedarf des Stabes nicht!

Das ist das einzigemal im Jahre, daß um manchen Bauerntisch im Oberlande das Weinglas kreist. Und es geht gar seierlich dabei zu; das ist Opserwein, wie man ihn ju zu bestimmten Tagen auch den Göttern dargebracht einst in alten Zeiten.

Nach dem Essen aber gehen sie am liebsten aus. Der Wirth hat ja auch Johanneswein!



## Frisch und g'sund! kindl auf!

n den Weihnachtsfeiertagen reiste ich einmal zu meinem Better in das Gelände der Feistritz. Es war ein heilloser Schneesturm und am Abende des Johannestages mußte ich unterwegs bei einem Bauer um Herberge zusprechen.

Ein altes Mütterlein saß am Ofen und hielt die Hand über die Augen und sagte zu einem Mädchen, welches eben Küchengeschirre scheuerte: "Schau, Kathl, was es mit ihm ist, und daß er uns etwa nichts anthut!"

Das Mädchen ließ das Geschirr in's Wasser sinken, stellte sich vor mich hin und, den nassen Haber in der Hand, sah es mich so an. Zuletzt nahm die Kathl noch einen brennenden Span und leuchtete mir unter die Hutkrempe, dann sagte sie zur Alten: "Mich deucht, er wird uns nichtsthun, 's ist noch ein junges Bübel."

"Dann bleibt nur da, wenn Euch nicht zeitlang wird bei uns, die Mannleut' sind all' beim Johannessegn."

So ließ ich mich nieder und sah der Kathl zu, die mir eine Suppe kochte. Es ist sündhaft, aber ich weiß mir nicht zu helfen, die Kathl gefiel mir. Indeß setzte ich mich zur Alten und sagte: "Müßt nimmer jung sein, Mutter?" "Ja wohl nicht," antwortete diese und beutete auf das Mädchen, "das ist meine Enkelin und jetzt könnt Ihr Euch's schon benken!"

"Seht ihr wohl ähnlich; seid sicher auch einmal so schön gewesen."

Das Mütterlein hielt sich die Schürze vor das runzelige Gesicht und kicherte:

"Kathl, aber nein, wie Der aber spaßig ist! — Und noch was, wenn ein Knödel übrig geblieben von Mittag, so wärm' ihm's auf, ist gewiß hungrig. Wißt," fuhr sie zu mir gewendet fort, "unsere Mannleut' sind all' im Wirthshaus; wo habt denn Ihr Euern Johannessegen getrunken?"

"Ich war in keinem Wirthshaus heut; es geht ja auch ohne das!"

"Jesus Maria! jetzt hat Der noch keinen Johannessegen! Nein, jetzt geht nur gleich! Das wär' das Wahre! Du heiliger Georgi, was es doch heutzutag für Leut giebt auf der Welt, jetzt nehmen sie nicht einmal einen Johannessegen!"

"Großmutter, es ift noch einer im Glas."

"Dann bin ich rechtschaffen froh; trag' ihn gleich her!" Und jetzt beckte mir die Kathl den Tisch, brachte die Suppe, die Knödl und ein Glas Wein. Dieses erhob sie und sagte: "Gsegn Dir Gott den Johannessegen!"

"Und jetzt gseg'n auch Dir Gott den Johannessegen!" rief ich lachend und hielt ihr das Glas hin.

"Dein dummes Lachen jett! Weißt, beim Johanneswein darf man gar nicht lachen, der ist in der Kirche geweiht worden!" so verwies sie und trank.

"Wenn er gegessen hat," meinte die Alte, "dann kannst Du ihn in's Handwerkerbett hinaussühren, aber gieb ihm den Pelz mit!" Ich sagte ber Alten gute Nacht und die Kathl zündete eine Laterne an und führte mich in die Kammer.

Hier stand ein hohes, schneeweißes Bett und bas Mädchen drängte, ich solle machen, daß ich in's Nest käme, sie könne mit dem Licht nicht so lang' bastehen.

Bald war ich unter Decke und Pelz in der finsteren Kammer allein.

Und jetzt fiel mir ein, ich hätte ber Kathl boch bie Hand geben sollen, bevor sie fortging mit ber Latern'. —

Mit solchen Gedanken schlief ich ein und träumte — weiß Gott — vom Johannessegen.

Durch die Fugen der Bretterwand schimmerte schon der Tag, als ich noch tief vergraben unter den Decken im Halbsschlummer lag. Da — plötlich fliegt die Thür auf und die Kathl stürzt herein mit losen Haaren und einer großen Birkenruthe in der Hand, auf mich zu, reißt mir die Decke ab, schwingt die Ruthe und haut nieder auf meine arme Wenigskeit — eins, zweis, dreimal, daß ich entsetzt aufspringe und in der Kammer umhertanze. Allein, sie mir nach: "Kindl, Kindl auf! schön frisch und g'sund! Kindl, Kindl auf, schön frisch und g'sund!" ruft und kichert sie und setzt die Geißelung sort, bis ich wieder mein Bett gewinne und mich unter dem weichen Belz wohl verwahre.

Erst jetzt fiel mir ein, daß heut der unschuldigen Kinder Tag, an welchem man, nach der Bolkssitte, alle Siebensschläfer in obiger Weise "auffindelt", auf daß sie schön frisch und gesund seien durch's ganze Jahr. Nun, ich war sehr frisch, und auch von der Birkenruthe dürste beiläufig dasselbe zu bemerken sein.

Als ich mich in bem gaftlichen Hause beurlaubte, sagte bie Rathl: "Also, behüt Dich Gott und nur schön frisch und g'fund!"

"Dh, wart', die Nuthe bleib' ich Dir nicht schuldig!" entgegnete ich und eilte davon. —

Das Auffindeln, wie ich es hier erzählt habe, ist ziemlich weit verbreitet und wohl auch in mannigfaltiger Form.

In vielen Orten laufen am 28. December, als am Gedächtnißtage des herodianischen Kindermordes, die Kinder armer Leute, mit Virkenruthen bewaffnet, auf den Gassen herum und versehen Jedem, der ihnen begegnet, mit den Worten "frisch und g'sund, frisch und g'sund!" einige Streiche um die Beine. Selbst in die Häuser der Nachbarn eilen sie und verschonen weder den Hausherrn noch die Hausfrau, ja sogar der Dorfrichter und der Pfarrer kriegen ihre Tracht Streiche, dis sie sich mit einem Geldstück von den kleinen Thrannen loskausen.

Gar so peinlich ist das offene Betteln an den Thüren, darum hält sich der Arme an dergleichen alt hergebrachte Sitten und Gebräuche, um sich durch dieselben auf möglichst harmlose und heitere Art ein paar Kreuzer oder einen ersehnten Festkuchen zu erjagen.



### Wandergzeit.

ohl keinem Areise der Gesellschaft bringt der Jahreswechsel größere Beränderungen, als dem Bauerns
thum in unserem Alpengebiete. Die Dienstboten
haben mit den Mitgliedern des Hauses eine Art Familie
gebildet durch den ganzen Jahreslauf und bei all' seinen
Beschwerden und Nöthen, Freuden und Festen. Und jetzt
kommt die Jahreswende und reißt diese Leute auseinander.

Schon im Herbste — damals, als im Kirchdorfe draußen der Leihkauftag abgehalten wurde — ist das Schicksal gesichmiedet worden. Nun geht das Jahr zu Ende.

Der Dienstbote steht heute auf wie jeden Morgen, verrichtet sein Gebet und seine Arbeit wie jeden Tag, und trägt in Allem einen Gleichmuth zur Schau, als milse und werde das immer so bleiben.

Plötzlich knallt draußen die Peitsche eines Fuhrmanns, ein Schellengeklingel schrillt, ein Schlitten fährt in den Hof. Der Schlitten des Bauers, dem der Diensthote sich am: Leihkauftage für das nächste Jahr zugeeignet hat.

Jetzt fällt ihm freilich die Arbeit aus den Händen, die er vielleicht vor Jahresfrist zu dieser Stunde übernommen hat. Das Tagewerk ist aus. Er geht an's Einpacken. Sein kleines Eigenthum ist entweder schon in einem Kasten oder

in einer Kiste, oder in einem Korbe versammelt, oder es liegt zerstreut unter den Gegenständen der übrigen Bewohnersschaft des Hauses. Ist aber bald geschlichtet. Ein redlicher Dienstbote vermag in der Regel sein ganzes Eigenthum auf seinem eigenen Rücken zu tragen, außer, er hätte sich ein Rind oder ein Schaf erwirthschaftet. In diesem Falle nimmt er eben in Gemeinschaft mit dem ihm trautgewordenen Thiere Abschied von Haus und Hos.

Weibliche Wanderlinge haben aber bei diesem ihrem Abscheiden eine ganz besondere Sorge. Der Fuhrmann und die Pserde muffen Sträuße und Bänder bekommen, und zwar ist das der Umstand, der zur Demonstration benutzt wird.

War das Zusammenleben und Einvernehmen des scheidenden Dienstboten mit den Hausgenossen im abgelausenen Jahre ein gutes und ersprießliches, so bekommt das Fuhrwerk, welches die Trennung bewirkt, nur ein einzig Sträußchen; haben sich aber Mißharmonien geltend gemacht, so daß der Scheidende schon mit Sehnsucht die Aenderung erwartet, so wird Roß und Fuhrmann mit Kränzen und Bändern völlig überschüttet. Durch die Blume giebt es so der Dienstbote auf öffentlicher Gasse zu verstehen, wie sich's mit dem innern Geiste des eben verlassenen Hauses verhält.

Ist endlich Alles zur Absahrt fertig, so geht's zur "Wanderjause"; ein Mahl, welches die Hausmutter dem scheidenden Genossen noch vorsetzt. Dieses Mahl ist stets vortrefflich bereitet, um in dem Gemüthe des Dienstboten möglichstes Bedauern wachzurusen, einen jolchen Tisch verlassen zu haben.

Ein wenig bitterer Beigeschmack kommt freilich auch dazu. Man weiß es nicht, wer da singt im Hofe, aber man hört das Liedchen:

"Mach Binberl, mach Sad', Muaßt wandern, muaßt weg, Muaßt Urlaub nehmen, Därsit neama kemen."

Es giebt boswillige Leute im Baufe.

Nach dem Mahle endlich ruft der Hausvater den Scheidenden in sein Stüden. Die ausbedungenen Kleidungssstücke hat der Dienstbote schon im Laufe des Jahres bestommen; nun wird der Lohn ausgezahlt. Wie groß dersselbe sein kann, ist bereits früher angedeutet worden.

Manch' Mägblein gittert ichier, wenn es bas Gelb in die Hand nimmt. Geld besitt jie jett, Geld! Sie mag nicht zum Raufmann gehen und fich bas rothe Seibentuch faufen, bas fie ichon feit Rathrein her jeben Sonntag begudt hat; fie mag nicht in's Wirthshaus geben und ein Gläschen warmen Weines trinken, wie im vergangenen Berbft bei ber Rirchweih' ihr ein Schluck ift aufgewartet worben, fie mag nicht - aber fie konnte! fie konnte, wenn fie wollte, fie hat Beld. - Sie könnte jest ihre Freundinnen zusammenladen und eine großmächtige Becherei anftellen; fie könnte bem Krämer alle Schuhbander abkaufen, die er im Laden hat. Rein, das ware boch eine mahre Unfinnigkeit, fo fcmer verbientes Geld so leicht vergeuden. Da weiß sie was Besseres. Die lette Zeit her hat ihr von ihrer verstorbenen Mutter geträumt; etwan braucht biefelbe eine Bilf'. Bum Berrn Caplan will bas Mädglein gehen und brei Meffen gahlen für die verstorbene Mutter. Beffer tann Gins sein Gelb boch nicht anwenden. — Derlei Fromme giebt es aber nicht viele.

Nach dem Auszahlen des Jahrlohnes kommt nun das "Behütgottnehmen".

Reicht sofort der scheidende Dienstbote dem Hausvater die Hand: "Und jetzt, vergelt's Gott, Bauer, für Alles mitzeinand' und halt' mir nichts für Uebel! Und Du auch, Bäuerin, vergelt's Gott! Bist ein rechtschaffen gutes Weibel gewesen; wie Du hast kocht, daß vergiß ich nit. Mannigmal hätt's freilich ein bissel anders sein mögen; mein Gott, ih bin auch nicht ohne Fehler gewest. Thu' mir nichts für Uebel halten, Bäuerin! — Und jetzt behüt' Gott, Ihr Alle miteinand'. Die Küh' auch und das neu' Kuhmensch auch, und der Halter auch, der gute Narr; und thut's gesund bleiben, beisammen — und wohl auch nit auf mich vergessen."

Das ganze Jahr hindurch hat der Dienstbote vielleicht nicht so viel Worte auf einmal gesprochen, und nie war das Herz so hervorgequollen, als zu dieser Stunde. Die Thränen bleiben nicht aus; aber der Fuhrmann knallt schon mit der Peitsche. Unter stillem Weinen oder lautem Jauchzen geht's über das Wald= und Schneegefilde hin, der neuen Heimat zu.

Dort ist der neue Dienstbote nun etwa der Hahn im Korb. Zu allererst muß er essen, dann kann er seine sieben Sachen bergen; und lauter zuckersüße Gesichter in allen Winkeln! — Oder auch die arme Magd, der betagte Knecht kommt selbst, seine Habe schleppend, in das Haus, tritt still und unbeachtet den neuen Dienst an; von neuem schwere Müh' und schwarzes Brot — immer geplagt, überall gedarbt, nirgends daheim!

Ginem scheidenden Dienstboten meint man's niemals gut. Gern schiebt man ihm, während er bei der Wanderjause sitt, ein paar derbe Steine in den Schlitten oder in den Korb; und der Wandernde wundert sich unterwegs baß über die

Schwere seines Eigenthums, bis er beim Auspacken bie Be-

Und nun, ein neues Jahr, ein neuer Blat, ein neuer Tifch, ein neues Bett. Das Bett, es mag auf bem finfteren Dachboden, oder in ber luftigen Scheune oder bei ben Bausthieren im Stalle fein; es mag aus einigen Leinwandstreifen nur bestehen - es ift bes Dienstboten Daheim, in bem er gang fich felbft gehört, ein freier Mann, ober ein freies Weib ift. - Ich habe einen alten Bauerstnecht gefannt, ber nütte diese seine Freiheit gang vortrefflich aus. Dieser Anecht träumte jede Nacht, er ware ein reicher Grundbesitzer, hatte ein Dutend Pferde, die er nach Belieben an ben Meierwagen spannte, wenn er in den Bald fuhr, wenn er auf bas Feld fuhr, um feine reichen Ernten zu überblicken, um seine fünfhundert Joch Holz zu bemessen; wenn er auf die Alm fuhr, um seine achtzig Stud Rinder zu gahlen und die Schafe zu sehen, beren unzählige waren; wenn er endlich in die Stadt fuhr, ben ichweren Gelbgurt um die Lenden gebunden. Und fein Gefinde beftande aus fraftigen Burichen und prächtigen Mägben; und fein betagtes Weib, bas mare ibm ichon lange geftorben.

Der Alte war tagsüber bei den mühevollsten Arbeiten guter Laune und ließ alle Herbheiten, die über einen Dienstsboten kommen, ruhig über sich ergehen.

"Ich kann mir's auslegen, wie ich will," sagte er. "In der Nacht bin ich Gutsbesitzer und bei Tag bin ich Bauernknecht. Etwan ist das Letztere der Traum; wer weiß das denn so genau?"

Beute träumt ber Alte ichon lange nicht mehr.

Vierundzwanzig Jahre hatte er bei einem und demfelben Bauer gedient, ohne den Leihkauftag im Herbst und die

Wanderszeit zu Neujahr auch nur ein einzigesmal wahr-

Ich habe keinen zufriedeneren Dienstboten gesehen, als diesen Knecht, der thatsächlich auf das Rechte gekommen ist, das Dienstbotenleben ganz erträglich zu finden. — Wenn ich jeden Tag 5—7 Stunden ein reicher Gutsbesitzer bin, der einen schweren Geldgurt, prächtige Knechte und Mägde hat, so will ich die übrige Zeit gern dienen.



#### Zum Ende.

plvester! Da geht ein altes Jahr zu Ende und ein neues beginnt. — Ich hab's auf's Wort geglaubt. Wenn ich zu Splvester so als Bübel in meines Vaters Lodenwamms auf der beschneiten Berghalde gestanden bin, habe ich mit vieler Theilnahme der untergehenden Sonne nachgeblickt. — Die nimmt jetzt "Behüt' Gott" von dieser Welt und verlischt und läßt sich von dem lieben Gott den Jahressohn auszahlen. Und wenn der liebe Gott will, es solle aus sein und er hat vollauf genug an der Welt, so kugelt die Sonne in den Himmel hinein. Und wenn es dem lieben Gott gefällt, es solle wieder ein neues Jahr anheben, so rasirt sich die Sonne und wäscht sich und geht morgen jung und frisch und lustig wieder auf und macht ein neues Frühjahr und einen neuen Sommer und da werden wohl wieder Kirschen wachsen auf unseren Bäumen.

Die untergehende Sonne ist mir an diesem Tage stets sehr betrübt vorgekommen und die ganze Gegend hatte mir eine andere Farbe, wie an gewöhnlichen Abenden, und als es erst gar sinster wurde, da wußte ich mir der Bangniß und Erwartung kein Ende.

Wie nicht recht gescheit ging ich herum in Haus und Hof und überall war's so still und die Schafe drängten sich

auf einen Haufen zusammen und blötten heute nicht und ber Hausbrunnen hatte sich aus Eis eine Röhre gegossen, durch welche er still und geheim rieselte. Unser Haus stand hoch auf dem Berge, und wenn ich spät Abends mit meinem Vater den üblichen Rundgang machte im Gehöfte, um demselben mit Weihrauch und Weihwasser noch den Sylvesterssegen zu spenden, so war mir, als wenn die Dachgiebel sich anfragten oben bei den hellen Himmelssternlein, ob ein neues Jahr wohl wieder komme. Und die Sternchen blinzelten: Ja, ja, es kommt schon noch eines.

Ja, es kam noch eines und es kamen viele noch — und die bunte Reihe des Lebens wiederholte sich, wie sich die Jahreszeiten und die Leidenschaften und die Schicksale der Menschen lange noch wiederholen werden.



# Inhalt.

| Geleitbrief               |      |      |    |    |     |     | •  |    | •  |    |     |    |     | • |   |   |   | • | • | Freit |
|---------------------------|------|------|----|----|-----|-----|----|----|----|----|-----|----|-----|---|---|---|---|---|---|-------|
|                           |      |      |    |    |     |     |    |    |    | au |     |    |     |   |   |   |   |   |   |       |
| Sausfegen                 |      |      |    |    |     |     |    |    |    |    |     | •  |     |   |   |   |   |   |   |       |
| Saus und Seim             |      | •    |    |    |     |     |    |    | ٠. | •  |     |    |     |   |   |   |   |   |   | 15    |
| Befen und Balten bes ft   | eier | ijd  | en | 80 | ınd | E ( | un | es | im | 21 | Age | me | ine | n |   |   |   | _ |   | 29    |
| Das Schattäftlein         |      |      |    |    |     |     |    |    |    |    |     |    |     |   |   |   |   |   |   |       |
| Der Tisch                 |      |      |    |    |     |     |    |    |    |    |     |    |     |   |   |   |   |   |   |       |
| Das Altarl                |      |      |    |    |     |     |    |    |    |    |     |    |     |   |   |   |   |   |   |       |
| Das Trubenfreng           |      |      |    |    |     |     |    |    |    |    |     |    |     |   |   |   |   |   |   |       |
| Die Ubr                   |      |      |    |    |     |     |    |    |    |    |     |    |     |   |   |   |   |   |   |       |
| Die Sandwerkerbant        |      |      |    |    |     |     |    |    |    |    |     |    |     |   |   |   |   |   |   |       |
| Die Beimfucherpfann.      |      |      |    |    | ·   |     |    | •  | Ċ  |    | Ť   |    |     | · |   | Ť |   |   | • | 85    |
| Der Ralenber              |      |      |    |    |     |     |    |    |    |    |     |    |     |   |   |   |   |   |   |       |
| Der Bücherschat           |      |      |    |    |     |     |    |    |    |    |     |    |     |   |   |   |   |   |   |       |
| Das Stiftbüchel           |      |      |    |    |     |     |    |    |    |    |     |    |     |   |   |   |   |   |   |       |
| Die Biege                 |      |      |    |    |     |     |    |    |    |    |     |    |     |   |   |   |   |   |   |       |
| Das Fenfterl              |      |      |    |    |     |     |    |    |    |    |     |    |     |   |   |   |   |   |   |       |
| Der Brautstab             |      |      |    |    |     |     |    |    |    |    |     |    |     |   |   |   |   |   |   |       |
| Das Ausnahmshäufel .      |      |      |    |    |     |     |    |    |    |    |     |    |     |   |   |   |   |   |   |       |
| Mertetabel und Leichbrett |      |      |    |    |     |     |    |    |    |    |     | _  |     |   |   |   | _ |   | _ |       |
| Die Tobtenbahr'           |      |      |    |    |     |     |    |    |    |    |     |    |     |   |   |   |   |   |   |       |
| Die Rirche                |      |      |    |    |     |     |    |    |    |    |     |    |     |   |   |   |   |   |   |       |
| Zit dirige :              | ·    | •    | •  | •  | •   | ·   | •  | •  | •  | •  | •   | •  | •   | • | • | • | • | • | • |       |
|                           | 3    | to e | it | e  | B   | u c | ). | Pa | 15 | 34 | Ģr. |    |     |   |   |   |   |   |   |       |
| Gludf:lig Reujahrt        |      | •    | •  |    | ٠   |     | •  | •  |    |    | •   | •  | •   | • |   | • | • | • | • | 183   |
| Beiligdreitonig           |      |      |    |    |     |     |    |    |    |    |     |    |     |   |   |   |   |   | • | 188   |
| Der Gruf'-bich . Gott . 6 | oni  | itaj | 8  | •  |     | •   |    | •  |    |    |     |    |     |   |   | • | • | • | • | 194   |
| Gieschießen               |      |      |    |    |     |     |    |    |    |    |     |    |     |   |   |   |   |   |   |       |
| Lichtmeß - Segen          |      |      |    |    |     |     |    |    |    |    |     |    |     |   |   |   |   |   |   |       |
| Faftnact! Fafcingbegrabe  | n!   |      |    |    |     |     |    |    |    |    |     |    |     |   |   |   | • |   |   | 208   |
| Die Fastenwochen          |      |      |    |    |     |     |    |    |    |    |     |    |     |   |   |   |   |   |   |       |
| Faften ! Rreugweg!        |      |      |    |    |     |     |    |    |    |    |     |    |     |   |   |   |   |   |   | _     |
|                           | _    |      | _  | _  | _   |     | _  |    | _  | _  | _   | _  | _   | _ | _ | _ | _ | _ | _ |       |

#### Inhalt.

|   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •  |      |     |    |   |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |   | Seite |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----|----|---|---|---|---|----|---|---|---|----|---|---|---|---|-------|
|   | Om Waldston                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |      |     |    |   |   |   |   |    |   | _ |   |    |   |   |   |   | 225   |
| _ | Der Beichttag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -  | •    | -   | •  | • | • | • | • | •  | • | Ů |   |    |   |   |   |   | 230   |
|   | Ofterzeit!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | •    | •   | •  | • | • | • | • | •  | - | - | _ | _  |   | - | Ī |   | 238   |
|   | Der Buftag ber Sagestolzen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •  | •    | •   | •  | • | • | • | • |    |   | • |   |    |   | i | · | Ċ | 242   |
|   | In Aprilschiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •  | •    | •   | •  | • | • | • | • | •  |   | • | • | •  | • | • | • | • | 246   |
|   | Maien. Pfingften. Berenfagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٠  | •    | •   | •  | ٠ | • | ٠ | • | •  | • | • | • | •  | • | • | • | • | 252   |
|   | Der Jungfrauentag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٠  | ٠    | •   | •  | * | • | • | • | •  | • | • | • | •  | • | • | • | • | 259   |
| 4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |      |     |    | • | • | • | • | •  | • | • | • | •  |   | • | • | • | 265   |
|   | Der Steirertang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •  | •    | •   | •  | * |   | _ | _ |    |   | - |   |    |   |   |   | • | 277   |
|   | Mim= und Balbleben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •  | •    |     | ٠  | ٠ | • | • | • | •  | ٠ | • | • | .• | • | • | ٠ | • |       |
|   | Sprachlicher Bertebr mit ben B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | au | isth | ier | en | * | ٠ | ٠ | • | •  |   | • | • | •  | • | • | • | ٠ | 288   |
|   | Brandbrennen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •  | ٠    | •   | •  | • | • | • | • | •  | • |   | • | •  | • | • | • | ٠ | 296   |
|   | Feierabend und Camstagnacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٠  | •    | •   | •  | ٠ | • | • | • | •  | • | ٠ | • | •  | ٠ | ٠ | • | ٠ | 304   |
|   | Sonntag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٠  | •    | •   | •  | ٠ | ٠ | • | • | •  | ٠ | • | • | ٠  |   | • | • | ٠ | 312   |
|   | Chriftenlehre in ben Baldhütten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | ٠    | ٠   | •  | ٠ | • | • | ٠ | •  | • | • | • | •  | • | ٠ | • | • | 32C   |
|   | Der Bahnenichlag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | •    | ٠   | ٠  | ٠ | ٠ | • | • |    | • | • |   | ٠  | • | • |   | • | 332   |
|   | Der Fetenmartt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •  | •    | •   | •  | ٠ | ٠ | • | • | •  | • | ٠ |   |    | • | • | • | • | 336   |
|   | 3m haferschnitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | •    | •   | ٠  | • | ٠ |   | • | •  | • | • | • | •  | • | • | ٠ | • | 342   |
|   | Der Reihtauftag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |      |     |    |   |   |   |   |    |   |   | • | ٠  | • | • | • | • | 346   |
|   | Girchweih!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |      |     |    |   |   |   | • | •  |   |   |   |    | • |   |   | • | 353   |
|   | Das Grafichnaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |      |     | •  | • | • |   |   |    | ٠ | • |   |    |   |   |   |   | 360   |
|   | Das Wintereinläuten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | •    |     |    |   | • | ٠ | • | •  | • | • |   |    | • |   | • | • | 366   |
|   | Armenbrot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |      | •   |    |   |   | • | • | •  | ٠ |   |   |    | • | ٠ |   | • | 372   |
|   | Muerheiligen und Allerfeelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •  | •    |     |    | • | • |   |   | •  | • | • | • |    |   |   |   |   | 379   |
|   | Das Reft ber Sansehre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |      |     |    |   |   | ٠ |   | _  |   | • | • |    | • |   | • |   | 385   |
|   | Die Rrapfengarb'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |      | •   |    |   |   | • |   | •  |   |   | • |    |   |   | • | • | 393   |
|   | Der Bartl und ber Riffo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |      | ٠.  |    |   |   |   |   | ٠. |   |   |   |    |   |   |   |   | 402   |
|   | Gin Winterabend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |      |     |    |   |   |   |   |    |   |   |   |    |   | • |   |   | 405   |
|   | Abvent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |      |     |    |   |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |   | 419   |
|   | Die heilige Weihnachtszeit .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |      |     |    |   |   |   |   | :  | : |   |   |    |   |   |   |   | 423   |
|   | Stefanimaffer und Johannesmei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 |      |     |    |   |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |   | 432   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |      |     |    |   |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |   | 435   |
|   | Wanderezeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _  |      |     |    |   | - |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |   | 455   |
|   | Rum Ende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |      |     |    |   |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |   | 147   |
|   | Allered white a company of the compa | -  | -    | _   | -  | - | - |   |   |    |   | - | - | -  | - | _ | - | _ |       |

| -     | Date | Due |      |       |
|-------|------|-----|------|-------|
| 0.005 |      |     |      |       |
|       |      | ı   | 14.1 |       |
| • 1   |      |     |      | - ()  |
|       |      |     |      |       |
|       | •    |     |      | J. W. |
|       |      |     |      |       |
|       |      |     |      |       |
| 12    |      | */  |      | B4\   |
| -     |      |     |      |       |
|       |      |     |      |       |
|       |      |     |      |       |
|       |      |     | -    |       |
|       |      |     |      |       |
|       |      |     | -    |       |
|       |      |     | _    |       |
|       |      |     |      |       |
|       |      |     |      |       |
|       |      |     |      |       |
|       |      |     |      |       |
|       |      |     |      |       |
|       |      |     |      |       |
|       |      |     |      |       |
|       |      |     | 1    | 4.    |

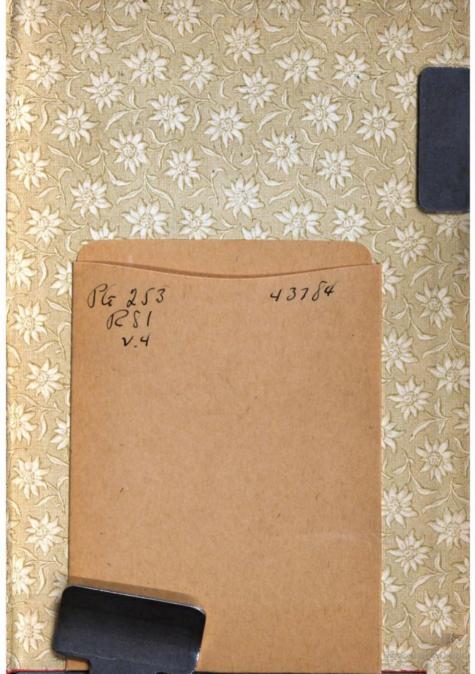

